

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





er 1855.8.3



THE GIFT OF

JAMES WALKER,

(Class of 1914,)

LATELY PRESIDENT OF

HARVARD COLLEGE.

Received 31 Jan. 1860.

Henry Augustus Wather Charlestown.

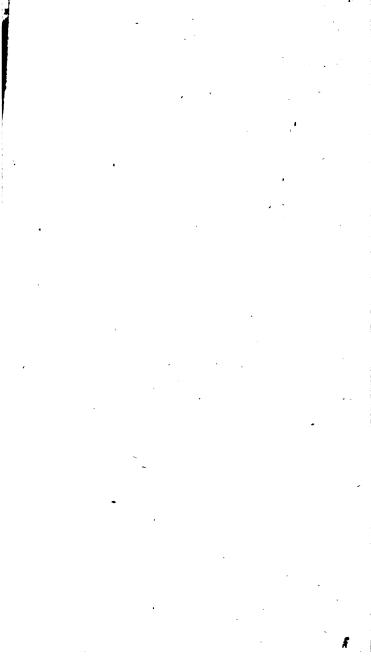

# Sammlung

## vorzüglichsten Deutschen Classiker.

Drey und funfzigster Band.

F. v. Schillers Berte IL. Geschichte bes brengigjahrigen

Rriegs.

Erfter Theil.

Mit Großherzoglich Babischem gnabigsten Privilegio.

Carleruhe, im Bureau ber beutschen Claffifer. 1823.



### F. v. Schillers

# sammtliche Werke.

3 menter Band.



Geschichte des drenßigjährigen Rriegs.

Erfter Theil.

Mit Großherzoglich Babischem gnabigsten Privilegio.

Carlerube, im Bureau der deutschen Classifer. 1823. -9c. 1855.8.3

# Heschichte drenßigjahrigen Kriegs Ichann Chivern Irredrich v Schiller

Erster Theil.

Mit Grosh Badisch gnad Privilegio.

### CARLSRUHE

im Bureau der deutschen Classiker.

1823.

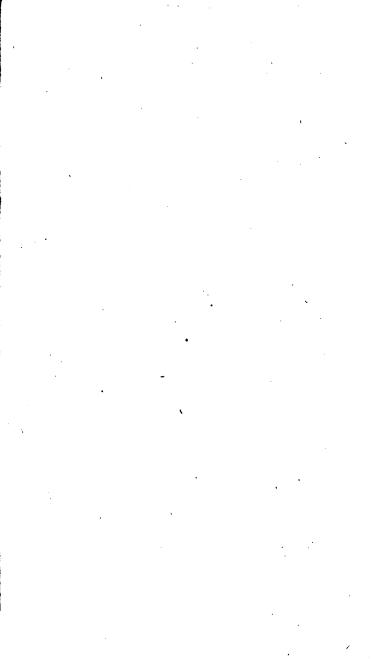

## Geschichte

b e \$

Drepßigjährigen Kriegs.

Erster Theil

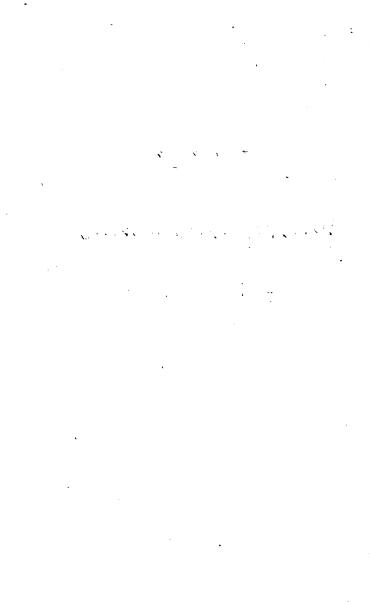

Ceit bem Anfang bes Religionekriegs in Deutschland bis zum Munsterischen Frieden, ist in der politischen Welt Europens kaum etwas Großes und Merkmurdiges geschehen, woran die Reformation nicht den vornehmsten Antheil gehabt hatte. Alle Weltbegebenheiten, welche sich in diesem Zeitraum ereignen, schließen sich an die Glaubensverbesserung an, wo sie nicht ursprünglich daraus herstossen, und jeder noch so große und noch so kleine Staat hat mehr oder weniger, mittelbarer oder unmittelbarer, den Einstuß berfelben empfunden.

Bennahe ber gange Gebrauch, ben bas Spanis fche Saus von feinen ungeheuern politifchen Rraften machte, mar gegen die neuen Mennungen ober ihre Bekenner gerichtet. Durch bie Reformation murbe ber Burgerfrieg entgundet, welcher Franfreich unter vier fturmifchen Regierungen in feinen Grund. veften erichutterte , auslandifche Waffen in bas Derg diefes Konigreich jog, und es ein halbes Sahrhunbert lang ju einem Schauplat ber traurigften Berruttung machte. Die Reformation machte ben Dieberlandern bas Spanische Joch unerträglich, und wedte ben biefem Bolfe bas Berlangen und ben Muth, tiefes Jod ju gerbrechen, fo wie fie ihm größtentheils auch die Rrafte bagu gab. Alles Bofe, welches Phis lipp ber 3mepte gegen bie Ronigin Elifabeth von 3. b. Bojabr. Rriegs I. A S. W II.

England befchloß, mar Rache, bie er bafur nahm, baß fie feine protestantischen Unterthanen gegen ibn in Schut genommen, und fich an die Spite einer Religionsparten gestellt batte, bie er zu vertilgen frebte. Die Trennung in ber Rirche hatte in Deutschland eine fortbauernde politische Trennung gur Folge, melde biefes Land gwar langer als ein Jahrhundert ber Bermirrung babin gab, aber auch jugleich gegen politifche Unterbrudung einen bleibenben Damm aufthurmte. Die Reformation mar es größtentheils, mas bie nordischen Machte, Danemart und Schwequerft in bas Staatsfpftem von Europa gog, weil fich ber protestantische Staatenbund durch ihren Beptritt verftartte , und weil diefer Bund ihnen felbft unentbehrlich marb. Staaten, Die vorher faum fur einander vorhanden gewesen, fingen an, burch bie Reformation einen wichtigen Berührungepunkt gu erhalten , und fich in einer neuen politifchen Onm= pathie an einander ju fchließen. Go wie Burger gegen Burgen, Berricher gegen ihre Unterthanen, burch die Reformation in andere Berbaltniffe famen, rudten burch fie auch gange Staaten in neue Stellungen gegen einander. Und fo mußte es burch einen feltsamen Bang ber Dinge bie Rirchen= trennung fenn, mas bie Staaten unter fich gu einer engern Bereinigung fuhrte. Schredlich gwar und verderblich mar bie erfte Birtung. welche biefe allgemeine politifche Sympathie fich verfundigte - ein brepfigjahriger verheerender Rrieg, ber von bem Innern bes Bohmerlandes bis an bie Mundung ber Scheide, von den Ufern bes Do bis an bie Ruften der Offfce Lander entvolferte, Mernten gertrat, Stabte und Dorfer in die Ufche legte;

ein Rrieg, in welchem mehr als brenmal hunbert taufend Streiter ihren Untergang fanden, ber ben aufalimmenden Runten ber Rultur in Deutschland auf ein halbes Sahrhundert verlofchte, und bie taum auflebenben beffern Sitten ber alten barbarifchen Bilbbeit gurudgab. Aber Guropa ging ununterbrudt und fren aus diefem furchterlichen Rrieg, in welchem es fich jum erftenmal als eine jufammenbangenbe Staatengefellschaft erkannt batte; und biefe Theilsnehmung ber Staaten an einander, welche fich in Diefem Rrieg eigentlich erft bilbete, mare allein ichon Sewinn genug, ben Beltburger mit feinen Schred. ten zu verfohnen. Die Sand bes Fleifes bat unvermeret alle verberbliche Spuren biefes Rriegs wies ber ausgelofcht, aber bie wohlthatigen Folgen, von benen er begleitet mar, find geblieben. Gben biefe allgemeine Staatenfympathie, welche ben Stof in Bohmen bem halben Europa mittheilte, bewacht jest ben Frieden, ber biefem Rrieg ein Ende machte. So wie die Klamme ber Bermuftung aus dem Innern Bob. Mabrens und Defterreiche einen Weg fand, Deutschland, Frankreich, bas halbe Europa gu en to gunden, fo mirb bie Radel ber Ruftur von biefen Staaten aus einen Weg fich offgen, jene Lander gu erleuchten.

Die Religion wirtte biefes alles. Durch fie allein wurde möglich was geschah, aber es fehlte viel, daß es fur fie und ihretwegen unternommen worden ware. Satte nicht der Privatvortheil, nicht das Staatse intereffe sich schnell damit vereinigt, nie wurde die Stimme der Theologen und des Bolks so bereitwilelige Fürsten, nie die neue Lehre so gablreiche, so tapfre, so beharrliche Berfechter gefunden haben. Ein

ŧ

großer Untheil an ber Rirchenrevolution gebuhrt unfreitig ber fiegenden Gemalt ber Bahrheit, ober beffen, mas mit Bahrheit verwechfelt murbe. Die Dig. brauche in ber alten Rirche, bas Ubgefchmadte mander ihrer Lehren , bas Uebertriebene in ihren Forberungen mußte nothwendig ein Gemuth emporen, bas von ber Uhndung eines beffern Lichts ichen gewonnen war, mußte es geneigt machen, die verbefferte Religion ju umfaffen. Der Reig ber Unabhangiga feit, Die reiche Beute ber geiftlichen Stifter, mußte die Regenten nach einer Religionsveranderung luftern machen , und bas Gewicht ber innern Ueberzeugung nicht wenig ben ihnen verftarten; aber bie Staatsraifon allein founte fie bazu brangen. Satte nicht Rarl V. im Uebermuth feines Glude an die Reich 6= frepheit ber Deutschen Stanbe gegriffen, ichwerlich hatte fich ein protestantischer Bund fur bie Glauben 6. frenheit bewaffnet. Done bie Berrichbegierde ber Guis fen hatten die Ralviniften in Frankreich nie einen Conde oder Coligny an ihrer Spige gefeben, ohne bie Auflage bes gehnten und zwanzigsten Pfennigs batte ber Stuhl gu Rom nie bie vereinigten Riederlande verloren. Die Regenten fampften gu ihrer Gelbft. vertheidigung oder Bergrofferung; ber Religions: enthuffasmus marb ihnen bie Armeen , und offnete ihnen die Schate ihres Bolte. Der große Saufe, wo ihn nicht hoffnung der Beute unter ihre Fahnen lodte, glaubte fur die Bahrheit fein Blut gu vergießen, indem er es jum Bortheil feines Furften verfprugte.

und Bohlthat genug fur bie Bolfer, bas biegmal ber Bortheil ber Fursten Sand in Sand mit dem ihrigen ging! Diesem Bufall allein haben sie ihre

Befrenung vom Papitibum ju banten. Glud genug fur die gurften, daß ber Unterthan fur feine eigene Cache fritt, inbem er fur bie ihrige tampfte! bem Beitalter, wovon jest bie Rebe ift, regierte in Europa fein Rurft fo abfolut, um über ben guten Billen feiner Unterthanen binmeg gefest zu fenn, wenn er feine politischen Entwurfe verfolgte. Aber wie fchwer hielt es, diefen guten Willen ber Ration fur feine politifden Entwurfe gu gewinnen und in Sandlung ju feten! Die nachbrudlichften Beweggrunde, welche von ber Staatsraifon entlehnt find , laffen ben Unterthan falt, der fie felten einfieht, und ben fie noch feltener intereffiren. In biefem Sall bleibt einem ftaateflugen Regenten nichts übrig, als bas Intereffe bes Cabinets an irgend ein anberes Intereffe, bas bem Bolle naber liegt, anguenupfen, wenn etwa ein fol' ches ichon vorhanden ift, ober wenn es nicht ift, es au erichaffen.

Dieß war ber Fall, worin sich ein großer Theil berjenigen Regenten befand, die für die Reformation handelnd aufgetreten sind. Durch eine sonderbare Verkettung der Dinge mußte es sich fügen, daß die Kirchentrennung mit zwey politischen Umständen zusammentraf, ohne welche sie vermuthlich eine ganz andre Entwicklung gehabt haben würde. Diese waren: die auf einmal hervorspringende Uebermacht des Hauses Desterreich, welche die Frenheit Europens bestrohte, und der thätige Eiser dieses Hauses für die alte Religion. Das erste weckte die Regenten, das zweyte, bewassnete ihnen die Nationen.

Die Aufhebung einer fremben Berichtsbarfeit in ihren Staaten, Die hochfte Gewalt in geiftlichen Din-

gen, ber gebemmte Abfluß bes Gelbes nach Rom, Die reiche Beute ber geiftlichen Stifter, maren Bortheile , bie fur jeden Couverain auf gleiche Art verführerifch fepn mußten; warum, tonnte man fras mirtten fie nicht eben fo gut auf die Pringen Des Saufes Defterreich? mas hinberte biefes Saus, und inebefondere die Deutsche Linie beffelben , ben dringenben Aufforderungen fo vieler feiner Unterthanen Gebor zu geben, und fich nach bem Benfpiel anbrer auf Untoften einer mehrlofen Geiftlichfeit ju verbeffern ? Es ift fcmer ju glauben , daß die Ueberzeugung von der Unfehlbarkeit ber Romifchen Rirche an ber frommen Stanbhaftigfeit biefes Saufes einen groffern Untheil gehabt haben follte, ale die Ueberzeugung vom Gegentheil an bem Abfalle ber proteftantifchen Surften. Debrere Grunbe vereinigten fich, bie Defterreichifchen Pringen gu Stugen des Papftthums. ju machen. Spanien und Italien, aus welchen ganbern die Defterreichische Macht einen großen Theil ibrer Starte jog, maren bem Stuble ju Rom mit blinber Unhanglichfeit' ergeben, welche bie Spanier inebefondere ichon ju ben Beiten ber Gothischen Berrichaft ausgezeichnet bat. Die geringfte Unnaberung an Die verabscheuten Lehren Luthers und Ralvins mußte bem Beherricher von Spanien bie Bergen feiner Unterthas nen unwiederbringlich entreifen; ber Abfall von bem Papfithum tonnte ihm biefes Ronigreich toften. Spanifcher Ronig mußte ein rechtglaubiger Pring fenn, ober er mußte von biefem Throne fteigen. Den nehmliden 3mang legten ibm feine Stallenifden Staaten auf, bie er fast noch mehr schonen mußte, ale feine Spanier, weil fie bas auswartige Joch am ungebulbigften trugen, und es am leichteften abichutteln tonn-

Dagu tam , bag ihm biefe Staaten Franfreich jum Mitbewerber und ben Papft jum Nachbar gaben; Grunde genug, die ihn hinderten, fich fur eine Parten zu erklaren , welche bas Unfeben bes Papftes gernichtete - bie ihn aufforberten , fich legetn burch ben thatigften Gifer fur bie alte Religion gu verpflichten. Diefe allgemeinen Grunde, welche ber jebem Spanifchen Monarchen von gleichem Gewichte fenn mußten, murben ben jebem inebefondere noch burch besondere Grunde unterftust. Rarl V. hatte in Stalien einen gefährlichen Rebenbuhler an bem Ronig von Kranfreich, bem biefes Land fich in eben bem Mugenblid in die Arme marf, wo Rarl fich feberifcher Grundfate verbachtig machte. Gerabe an benjenigen Entwurfen, welche Rarl mit ber meiften Sibe berfolgte, murbe bas Digtrauen ber Ratholifchen, unb ber Streit mit ber Rirche ihm burchaus hinderlich gewefen fenn. 216 Rarl V. in ben Fall fam, gwifchen benben Religionsparthepen zu mablen, hatte fich bie neue Religion noch nicht ben ihm in Uchtung feben tonnen, und überbem mar ju einer gutlichen Beraleichung benber Rirchen bamals noch bie mahricheinlichfte hoffnung vorhanden. Ben feinem Sohn und Nachfolger Philipp II. vereinigte fich eine monchifde Erziehung mit einem bespotischen finftern Charafter, einen unverfohnlichen Saf aller Neuerungen in Glaubenefachen ben biefem Furften ju unterhalten, ben ber Umftand, bag feine ichlimmften politifchen Beaner auch zugleich Feinde feiner Religion maren, nicht wohl vermindern konnte. Da feine Guropaifchen ganber , burch fo viele frembe Staaten gerftreut , bem Einfluß fremder Mepnungen überall offen lagen, fo fonnte er bem Fortgange ber Reformation in andern

Ländern nicht gleichgultig zusehen, und sein eigener naherer Staatsvortheil forderte ihn auf, sich der alten Rirche überhaupt anzunehmen, um die Quellen der kegerischen Unstedung zu verstopfen. Der natürlichste Gang oder Dinge stellte also diesen Fürsten an die Spige des katholischen Glaubens und des Bundes, den die Papisten gegen die Neuerer schlossen. Was unter Karls V. und Philipps II. langen und thatenvollen Regierungen beobachtet wurde, blieb für die solgenden Geset; und je mehr sich der Rist in der Kirche erweiterte, besto fester mußte Spanien an dem Katholicismus halten.

Freier ichien die Deutsche Linie bes Saufes Defterreich gemefen ju fenn; aber wenn ben biefer auch mehrere von jenen Sinderniffen megfielen, fo murbe fie burch andere Berhaltniffe in Feffeln gehalten. Der Befig ber Raiferfrone, bie auf einem protestantifchen Saupte gang undentbar mar , (benn wie fonnte ein Apoftat der Romischen Rirche die Romische Kaiferkrone tragen?) Enupfte die Machfolger Ferdinands I. an den papftlichen Stuhl; Ferdinand felbft mar biefem Stuhl aus Grunden bes Gemiffens und aufrichtig ergeben. Ueberbem maren bie Deutsch-Defterreichischen Pringen nicht machtig genug, ber Spanischen Unterftuggung zu entbehren, die aber burch eine Begunffis gung ber neuen Religion burchaus verscherzt mar. Much forderte ihre Raifermurbe fie auf, bas Deutsche Reichsipftem zu beichugen, woburch fie felbft fich als Raifer behaupteten , und welches ber protestantifche Reichstheil zu ffurgen ftrebte. Rechnet man bagu bie Ralte ber Protestanten gegen bie Bedrangniffe ber Raifer und gegen die gemeinschaftlichen Befahren bes Reichs, ihre gewaltsamen Gingriffe in bas Beitliche

ber Kirche, und ihre Feinbseligkeiten, wo sie sich als bie Starteren fuhlten, so begreift man, wie so viele zusammenwirkende Grunde die Kaiser auf ber Seite des Papstthums erhalten, wie sich ihr eigner Wortheil mit dem Bortheile der katholischen Religion aufs genausste vermengen mußte. Da vielleicht das ganze Schicksal dieser Religion von dem Entschlusse abhing, den das Haus Desterreich ergriff, so mußte man die Desterreichischen Prinzen durch ganz Europa als die Saulen des Papstthums betrachten. Der Haß der Protestanten gegen legteres kehrte sich darum auch einstimmig gegen Desterreich, und vermengte nach und nach den Beschüger mit der Sache, die er besschützte.

Aber eben biefes Saus Defferreich, ber unverfohnliche Gegner ber Reformation, feste zugleich burch feine ehrgeizigen Entwurfen, bie von einer überlegeven Macht unterkubt waren, bie politische Krepheit ber Europaischen Staaten , und befonders ber Deutschen Stande, in nicht geringe Gefahr. Diefer Umftanb mußte lettere aus ihrer Sicherheit auffchreden, auf ihre Selbstvertheibigung aufmertfam machen. 3hre gewöhnlichen Silfsmittel wurden nimmermehr bingereicht haben, einer fo brobenben Dacht zu miberftes hen. Aufferorbentliche Unftrengungen mußten fie von ihren Unterthanen verlangen, und, ba auch biefe ben weitem nicht hinreichten, von ihren Nachbarn Rrafte entlehnen, und burch Bunbniffe unter einander eine Macht aufzumagen fuchen, gegen welche ffe eingeln nicht bestanden.

Aber bie großen politischen Aufforberungen, melche bie Regenten hatten, fich ben Fortichritten Defterreiche zu widerfegen, hatten ihre Unterthanen nicht.

Rur gegenwartige Bortheile, ober gegenmartige Uebel find es, welche bas Bolf in Sandlung fegen ; und Diefe barf eine aute Staatstunft nicht abwarten. Die folimm alfo fur biefe gurften, wenn nicht gum Glude ein anderes wirksames Motiv fich ihnen bargeboten hatte, bas bie Ration in Leibenschaft feste, und einen Enthuffasmus in ihr entflammte, ber gegen die politische Gefahr gerichtet werben konnte, weil er in bem nehmlichen Gegenstande mit berfelben gu= Diefes Motiv mar ber erflarte Sag fammentraf! gegen eine Religion, welche bas Saus Defterreich befcuste, die fcmarmerifche Unbanglichkeit an eine Lehre, welche biefes Saus mit Feuer und Schwert gu vertilgen ftrebte. Diefe Unhanglichkeit mar feurig, jener Sag mar unübermindlich; ber Religionsfanatismus furchtet bas Entfernte, Schwarmeren berechnet nie; was fie aufopfert. Bas bie entichiebenfte Befahr bes Staats nicht uber feine Barger permocht hatte, bemirtte bie religiofe Begeifterung. Rur ben Staat, fur bas Intereffe bes Furften murben fich wenig frenwillige Arme bewaffnet haben; fur bie Religion griff ber Raufmann, ber Runftler, ber Landbauer freudig jum Gewehr. Fur ben Staat oder ben Rurften murbe man fich auch ber fleinften aufferordentlichen Abgabe zu entziehen gefucht habens bie Religion feste man Gut und Blut, alle feine Drenfach ftartere Summen geitlichen Boffnungen. ftromen jest in ben Schat bes-Burften; brepfach ftarfere Beere rucken in bas Feld; und in ber heftigen Bewegung, worein bie nahe Religionegefahr alle Gemuther verfette, fublte ber Unterthan Die Schwere ber Laften nicht, die Unftrengungen nicht, von benen er in einer ruhigern Bemuthelage erfcopft murbe niebergefunten fenn. Die Furcht vor der Spanischen Inquisition, vor Bartholomausnachten, eröffnet bem Prinzen von Dranien, bem Abmiral Coligny, ber Brittischen Königin Glisabeth, ben protestantischen Fürsten Deutschlands, Sulfequillen ben ihren Bolstern, die noch jest unbegreiflich finb.

Mit noch fo großen eignen Untrengungen aber wurde man gegen eine Macht wenig ausgerichtet haben, Die auch bem machtigften Furften, wenn er einzeln ftand, überlegen mar. In ben Beiten einer noch menig ausgebilbeten Politie fonnten aber nur gufällige Umftanbe entfernte Staaten ju einer mechfelfeitigen Bulfeleiftung vermogen. Die Berfchiebenheit Berfaffung, ber Gefete, ber Sprache, ber Sitten, bes Nationalcharafters, welche bie Nationen und ganber in eben fo viele verschiebene Bange absonderte, und eine fortbauernbe Scheibemanb zwifchen fie ftellte. machte den einen Staat unempfindlich gegen die Be- 4430 brangniffe bes andern, wo ihn nicht gar bie Ratio. nalefferfucht zu einer feinbfeligen Schabenfreube reigte. 66 Die Reformation fturgte biefe Scheibemand. Gin leb. bafteres naber liegendes Intereffe als der Nationalvortheil ober bie Baterlandeliebe, und welches von burgerlichen Berhaltniffen burchaus unabhangig mar, fing an, bie einzelnen Burger und gange Staaten gu befeelen. Diefes Intereffe fonnte mehrere und felbft bie entlegenften Staaten mit einander verbinden, und ben Unterthanen bee nehmlichen Staats fonnte biefes Band wegfallen. Der frangofifche Kalvinift hatte alfo mit bem reformirten Genfer, Englander , Deutschen ober Sollander einen Berührungspunkt, ben er mit feinem eigenen fatholifden Mitburger nicht hatte. Er borte alfo in einem fehr wichtigen Puntte auf,

Burger eines einzelnen Staats ju fenn, feine Mufmertfamteit und Theilnahme auf Diefen einzelnen Staat einzuschranten. Gein Rreis erweitert fich, er fangt an , aus bem Schickfal frember ganber , bie feines Glaubens find, fich fein eigenes zu weiffagen, und ihre Sache ju ber feinigen zu machen. Dun erft burfen bie Regenten es magen, auswärtige Ungelegenheifen vor die Berfammlung ihrer ganbftanbe gu bringen, nun erft hoffen, ein williges Dhr und fchnelle Bilfe ju finden. Diefe auswärtigen Ungelegenheiten find jest zu einheimischen geworden, und gerne reicht man ben Glaubeneverwandten eine hulfreiche Sand, Die man bem bloken Nachbar. und noch mehr bem fernen Muslander, verweigert hatte. Jest verlagt ber Pfalger feine Beimath', um fur feinen Frangofifchen Glaubensbruder gegen ben gemeinschaftlichen Reli= gionsfeind zu fechten. Der frangofifche Unterthan gieht bas Schwert gegen ein Baterland, bas ihn mifihandelt, und geht bin, fur Sollande Frenheit zu blu-Jest fieht man Schweizer gegen Schweizer, Deutsche gegen Deutsche im Streit geruftet , um an ben Ufern ber Loire und ber Seine die Thronfolge in Frankreich ju entscheiben. Der Dane geht über Die Giber, ber Schwede über ben Belt, um bie Retten gu gerbrechen, Die fur Deutschland geschmiebet find.

Es ift fehr schwer zu fagen, was mit der Reformation, was mit der Frepheit des Deutschen Reichs wohl geworden fenn wurde, wenn das gefürchtete haus Desterreich nicht Parten gegen sie genommen hatte. So viel aber scheint erwiesen, daß sich die Desterreichischen Prinzen auf ihrem Wege zur Universalmonarchie durch nichts mehr gehindert haben, als durch den hartnäckigen Krieg, den sie gegen die neuen Mennungen führten.

In teinem andern Falle als unter biefem war es ben schwachern Burften möglich, die aufferordentlichen Unstrengungen von ihren Standen zu erzwingen, woburch fie der Defterreichischen Macht widerstanden; in teinem andern Falle den Staaten möglich, sich gegen einen gemeinschaftlichen Feind zu vereinigen.

Soher war die Desterreichische Macht nie gestanben, als nach bem Siege Karls V. ben Duhlberg,
nachdem er die Deutschen überwunden hatte. Mit
bem Schmalkaldischen Bunde lag die deutsche Frenbeit, wie es schien, auf ewig darnieder; aber sie lebte
wieder auf in Moriz von Sachsen, ihrem gefährlichsten Feinde. Alle Früchte bes Mühlbergischen Siegs
geben auf dem Congres zu Passau und dem Reichstag zu Augsburg verloren, und alle Unstalten zur
weltlichen und geistlichen Unterdrückung endigen in
einem nachgebenden Frieden.

Deutschland zerriß auf biesem Reichstage zu Augesburg in zwey Religionen und in zwey politische Partepen; jest erst zerriß es, weil die Trennung jest erst gesehlich war. Bis hierher waren die Protestanten als Rebellen angesehen worden; jest beschloß man, sie als Brüder zu behandeln, nicht als ob man sie dafür anerkannt hatte, sondern weil man dazu genöthigt war. Die Augsburgische Konfession durfte sich von jest an neben den katholischen Glauben stellen, doch nur als eine geduldete Nachbarin mit zinstweiligen schwesterischen Rechten. Jebem weltzlicher Reichsstande wart des Recht zugestanden, die Religion, zu der er sich bekannte, auf seinem Grund und Boden zur herrschenden und Einzigen zu machen, und bie entgegengesetzte der freven Ausübung zu bes

rauben; jedem Unterthan vergonnt, bas' gand gu verlaffen, wo feine Religion unterdruckt mar. Jest jum erstenmale erfreute fich alfo bie Lehre Luthers einer pofitiven Canttion, und wenn fie auch in Bayern ober in Defterreich im Staube lag, fo tonnte fie fich bamit troften, daß fie in Sachfen und in Thurin. gen thronte. Den Regenten mar es aber nun boch allein überlaffen, welche Religion in ihren Lanben gelten, und welche barnieder liegen follte; fur ben Unterthan, ber auf bem Reichstage feinen Reprafentanten batte, mar in diefem Frieden gar wenig ge-Blos allein in geiftlichen ganbern, in melchen bie tatholische Religion unwiderruflich bie herrs fchenbe blieb, murbe ben protestantifchen Unterthanen, (welche es bamale ichen maren) bie frepe Religione= ubung ausgewirft; aber auch biefe nur burch eine perfonliche Berficherung bes Romifchen Ronigs Fers binand, ber diefen Frieden gu Stande brachte; eine Berficherung, die von dem fatholifchen Reichotheile miberfprochen, und mit biefem Biberfpruch in bas Rriedensinftrument eingetragen , feine Gefebestraft erbielt.

Waren es übrigens nur Mevnungen gewesen, was die Gemuther trennte — wie gleichgultig hatte man bieser Trennung zugesehen! Aber an diesen Mennungen hingen Reichthumer, Murden und Rechte: ein Umstand, ber die Scheldung unendlich erschwerte. Bon zwen Brüdern, die das väterliche Bermögen bis hierher gemeinschaftlich genossen, verließ jest einer bas väterliche Haus, und die Nothwendigkeit trat ein, mit dem daheim bleibenden Bruder ab zut heie I en. Der Bater hatte für den Fall der Trennung nichts bestimmt, weil ihm von dieser Trennung nichts

abnen tonnte. Mus ben mohlthatigen Stiftungen ber Boraltern war der Reichthum der Kirche, inners halb eines Sahrtaufenbe, jufammengefloffen, und biefe Boraltern gehörten bem Weggebenben eben fo aut an , ale bem , ber jurud blieb. Saftete nun bas Erbrecht blos an bem vaterlichen Saufe, ober haftete es an bem Blute ? Die Stiftungen maren an bie fatholifde Rirche gefcheben, weil bamals noch feine andere vorhanden mar; an ben erftgebornen Bruder, weil er damals noch ber einzige Sohn mar. Galt nun in ber Rirche ein Recht ber Erftgeburt wie in abelichen Gefchlechtern? Galt die Begunftigung bes einen Theils, wenn ihm ber andere noch nicht gegen über fteben tonnte? Ronnten die Lutheraner von bem Benug biefer Buter ausgeschloffen , fenn, an benen boch ihre Borfahren mit ftiften halfen, blos allein beswegen ausgeschloffen fepn, weil zu ben Beiten ber Stiftung noch fein Unterschieb gwischen Lutheranern und Ratholischen Statt fand? , Bende Religionspartepen haben über biefe Streitfache mit fcheinbaren Grunden gegen einander gerechtet, und rechten noch immer; aber es burfte bem einen Theile fo fcmer fallen ale bem andern, fein Recht gu ermeifen. Das Recht bat nur Enffcheibungen fur bentbare Salle, und vielleicht geboren geiftliche Stiftungen nicht unter biefe; jum wenigsten bann nicht, wenn man die Forberungen ihrer Stifter auch auf bogmatifche Gage erffredt - wie ift es bent. bat, eine ewige Schenfung an eine manbelbare Depnung ju machen ?

- Wenn tas Recht nicht entscheiben fann, fo thut es bie Starte, und fo geschah es hier. Der eine Theil behielt, was ihm nicht mehr zu nehmen mar; ŀ

ber anbere vertheibigte, was er noch hatte. Alle vor bem Frieden weltlich gemachte Bisthumer und Abtenen verblieben ben Protestanten : aber bie Papiften vertvahrten fich in einem eigenen Boebehalt, bag funftig feine mehr weltlich gemacht murben. Befiber eines geiftlichen Stiftes, bas bem Reich uns mittelbar unterworfen mar, Churfurft, Bifchof ober Abt, hat feine Beneficien und Burben verwirtt, fo= bald er jur protestantischen Rirche abfallt. muß er feine Befigungen raumen, und bas Rapitel fcreitet gu einer neuen Wahl, gleich als mare feine Stelle burch einen Tobesfall erledigt worden. Un bies fem beiligen Unter bes geiftlichen Borbehalts, ber bie gange zeitliche Erifteng eines geiftlichen gurften, von feinem Glaubenebetenntnig abhangig machte, ift noch bis heute die fatholifche Rirche in Deutschland befestigt - und was murde aus ihr werden, biefer Unter gerrife ? Der geiftliche Borbehalt erlitt einen hartnactigen Biberfpruch von Seiten ber proteftantifchen Stanbe, und obgleich fie ihn gulett noch in bas Friedensinstrument mit aufnahmen, fchah es mit bem ausbrucklichen Benfat, bag benbe 🔑 Partenen fich uber biefen Punet nicht verglichen hatten. Ronnte er fur ben protestantischen Theil mehr verbindlich fenn, ale jene Berficherung Rerdinande, gum Bortheil ber protestantischen Unterthanen, geiftlichen Stiftern es fur die Ratholifchen mar ? 3wey Streitpuntte blieben alfo in bem Frieden gurud, und an biefen entgundete fich auch ber Rrieg. So war es mit ber Religionsfrenheit und mit ben geiftlichen Gutern; mit ben Recht en und Burben war es nicht andere. Auf eine einzige Rirche war

bas Deutsche Reichsinftem berechnet, weil nur Gine ba mar, als es fich bilbete. Die Rirche hat fich getrennt, ber Reichstag fich in zwen Religionspartenen gefchieden - und boch foll bas gange Reichsfoftem ausschließend einer einzigen folgen ? - Alle bisheris gen Raifer maren Gobne ber Romifchen Rirche gewefen, weil die Romifche Rirche in Deutschland bis jest ohne Rebenbuhlerin mar. Bar és aber das Berhaltnig mit Rom, was ben Raifer ber Deutschen ausmachte, ober mar es nicht vielmihr Deutschland, welches fich in feinem Raifer reprafentirte? Bu bem gangen Deutschland gehort aber auch der protestantis fche Theil - und wie reprafentirt fich nun diefer in einer ununterbrochenen Reihe fatholifcher Raifer ! -In bem hochften Reichegerichte richten bie Deutschen Stande fich felbft , weil fie felbft bie Richter bagu ftellen ; daß fie fich felbft richteten, daß eine gleiche Berechtigfeit allen ju Statten fame, mar ber Ginn feiner Stiftung - fann biefer Sinn erfult werben, wenn nicht benbe Religionen barin figen ? Dag, gur Beit ber Stiftung, in Deutschland noch ein einziger Glaube herrichte , war Bufall; daß fein Stand ben, andern auf rechtlichem Wege unterbruden follte, mar ber mefentliche 3weit Diefer Stiftung. Diefer 3med aber ift verfehlt, wenn ein Religionetheil im ausfchliegenden Befig ift, ben andern ju richten - barf nun ein 3mect aufgeopfert werben, wenn fich ein Bufall veranbert? - Enblich und mit Dube erfochten bie Protestanten ihrer Religion einen Gis im Rammergerichte, aber noch immer feine gang gleiche Stimmenzahl. - Bur Raiferfrone bat noch fein protestantifches Saupt fich erhoben.

Bas man auch von ber Gleichheit fagen mag, welche ber Religionefriede gu Ungeburg gwi= fchen benben Deutschen Rirchen einführte, fo ging die fatholifche boch unmiberfprechlich als Giegerin bavon. Alles, mas bie Lutherifche erhielt, mar - Dulbung; alles, mas die Ratholifche hingab, opferte fie der Roth, und nicht ber Gerechtigfeit. Immer war es noch fein Friede zwifchen zwen gleichgeachteten Dachten, blos ein Bertrag zwifchen bem Berrn und einem un= überwundenen Rebellen! Mus biefem Princip fcheinen alle Proceduren ber fatholischen Rirche gegen bie proteftantifche bergefloffen gu fenn und noch bergufließen. Immer noch mar es ein Berbrechen, jur proteftans tischen Rirche abzufallen i meil es mit einem fo schwes ren Berluft gegindet murbe, ale ber geiftliche Bor= behalt über abtrunnige geiftliche Fürften verbangt. Much in ben folgenden Beiten feste fich bie fatholis fche Rirche lieber aus, alles burch Gemalt ju verlieren, als einen feinen Bortheil frepwillig und rechtlich aufgugeben; benn einen Raub gurud gu nehmen mar noch Soffnung, und immer mar es nur ein gufalliger Berluft; aber ein aufgegebener Unipruch, ein ben Protefanten jugeftandenes Recht, erfchutterte bie Grund= pfeiler ber fatholifchen Rirche. Ben bem Religionsfrieden felbft feste man biefen Grundfas nicht aus ben Augen. Bas man in biefem Frieden ben Evangeliften Preis gab, mar nicht unbedingt aufgegeben. Alles , thief es ausbrucklich / follte nur bis auf die . nachfte allgemeine Rirchenverfammlung gelten, welche fich befchaftigen murde, bende Kirchen wieder ju ver= jeinigen. Dann erft, wenn biefer lette Berfuch mißlange, follte ber Religionsfriede eine abfolute Gultig. feit haben. Go menig hoffnung ju biefer Wiebervereinigung da mar, fo wenig es vielleicht ben Ka= tholifchen felbst damit Eunst war, fo viel hatte man beffen ungeachtet schon gewonnen, daß man den Frieben durch diese Bedingung beschrantte.

Diefer Religionsfriede alfo, ber bie Flamme bes Burgerfriege auf ewige Beiten erfiften follte, mar im Grunde nur eine temporare Austunft, ein Bert ber Roth und bet Gewalt, nicht vom Gefet bet Berechtigkeit biftirt, nicht die Frucht berichtigter Steen über Religion und Religionsfreiheit. Ginen Relis giensfrieden von der letten Urt fonnten die Ratho. lifchen nicht geben , und wenn man aufrichtig fent will, einen folchen vertrugen bie Evangelischen noch nicht. (Beit entfernt, gegen bie Ratholifchen eine uneingefchrantte Billigfeit ju bewelfen; unterbruckten fie, wo es in ihrer Dacht ftand, die Ralvinliften, welche frenlich eben fo wenig eine Dulbung in jenem beffern Sinne verdienten, ba fie eben fo weit entfernt maren, fie felbft auszuuben. Bu einem Relis gionefrieden von biefer Ratur maren jene Beiten noch nicht reif, und die Ropfe noch gu trube. Wie fonnte ein Theil von bem andern fordern, was er felbft gu leiften undermogend mar ? Bas eine jede Religions. parten in dem Augsburger Frieden rettete ober gewann, verdanfte fie bem gufalligen Dachtverhaltniß, in welchem bende ben Grundung bes. Friedens ju eine ander geftanden. Bas burch Sewalt gewonnen . wurde, mußte behauptet werden burch Gewalt; jenes Diachtverhaltnig mußte alfo auch fure funftige fortbauern, ober ber Friede verlor feine Rraft. Dit bem Schwerte in ber Sant murben bie Grengen gwi= fchen bepben Rirchen gefichnet; mit dem Schwerte mußten fie bewacht werden - oder webe ber fruber

entwaffneten Partey! Eine zweiselhafte ichredenvolle Aussicht fur Deutschlands Rube, Die aus dem Fries ben felbst schon hervor drofte!

In bem Reiche erfolgte jest eine augenblickliche Stille , und ein fluchtiges Band ber Cintracht ichien. Die getrennten Glieber wieder in Ginen Reichstorper zu verfnupfen, bag auch bas Gefühl fur bie gemeinschaftliche Wohlfahrt auf eine Beit lang gurud Aber die Trennung hatte das innerfte Befen getroffen , und die erfte Sarmonie wieder berguftela len, mar vorben. Go genau der Friede bie Rechtsgrengen bender Theile bestimmt zu haben fchien, fo ungleichen Auslegungen blieb er nichts befto meniger unterworfen. Mitten in ihrem hibiaften Rampfe hatte er ben ftreitenden Partepen Stillftand auferlegt, er hatte ben Feuerbrand zugebect, nicht gelofcht, und unbefriedigte Unfpruche blieben auf benden Seiten gurud. Die Ratholischen glaubten ju viel verloren, die Evangelischen zu wenig errungen zu haben; benbe . halfen fich bamit , ben Frieden , ben fie jest noch nicht zu verlegen magten, nach ihren Absichten zu erflåren.

Daffelbe machtige Motiv, welches so manche protestantische Fürsten so geneigt gemacht hatte, Luthers Lehre zu umfassen, die Besignehmung von den geistlichen Stiftern, war nach geschlossenem Frieden nicht weniger wirksam als verher, und was von mittelbaren Stiftern noch nicht in ihren Sanden war, mußte bald in dieselben wandern. Ganz Rieberdeutschland war in kurzer Zeit weltsich gemacht; und wenn es mit Oberdeutschland anders war, so lag es an dem lebhaftesten Widerstande der Katholis

ichen, bie hier bas Uebergewicht hatten. Jebe Parten brudte ober unterbrudte, no fie bie machtigere mar, bie Unhanger ber andern; die geiftlichen gurften befonders, ale bie wehrlofesten Glieber bes Reichs, murden unaufhörlich burch die Bergrößerungsbegierbe ihrer uneatholifden Radbarn geangftigt. Ber gu ohnmachtig mar, Bewalt burch Bewalt abgumenben, fluchtete fich unter bie Flugel ber Jufti; und bie Spolienklagen gegen protestantifche Stanbe bauften fich auf bem Reichsgerichte an , welches bereitwillig genug mar, ben angeflagten Theil mit Sentenzen ju verfolgen, aber ju wenig unterftugt, um fie geltend zu machen. Der Friede, welcher ben Stanben bes Reichs bie vollkommene Religionsfrenheit ein: raumte, hatte boch einigermaffen auch fur ben Unterthan geforgt, indem et ihm das Recht ausbedung, bas Land, in welchem feine Religion unterbrudt mar, unangefochten zu verlaffen. Aber vor ben Bema's thatigfeiten, womit ber Lanbesherr einen gehaften Unterthan bruden, vor ben namenlofen Drangfalen, woburch er ben Muswandernben ben Abzug erfdimeren, por ben funftlich gelegten Schlingen, worein Die Arglift, mit ber Starte verbunden, Die Bemuther verftricken fann, fonnte ber tobte Buchftabe biefes Rriebens ihn nicht ichusen. Der fatholifche Unterthan protestantifcher Berren flagte laut über Berlegung bes Religionsfriedens - ber evangelifche noch lauter uber die Bedrudungen, welche ihm von feiner fatholischen Dbrigkeit wiberfuhren. Die Erbitterung und Streitsucht ber Theologen vergiftete jeden Borfall, der an fich unbedeutend mar, und feste bie Bemuther in Flammen; gludlich genug, wenn fich biefe theclouische Wuth an bem gemeinschaftlichen Religionsfeind erschöpft hatte, ohne gegen die eigenen Res ligionsverwandten ihr Gift auszuspriben.

Die Einiafeit ber Protestanten unter fich felbit murbe boch endlich hingereicht haben , benbe ftreiten= ben Dartepen in einer gleichen Schwanfung gu eta balten, und badurch ben Frieden zu verlangern; aber ' um bie Bermirrung vollkommen zu machen, fcmand diefe Gintracht balb. Die Lehre, Aminali in Burich und Ralvin in Genf verbreitet batten, fing balb auch in Deutschland an, festen Boben ju gewinnen, und bie Protestanten unter fich felbit zu entzweren, baß fie einander faum mehr an etwas anderm ale bem gemeinschaftlichen Saffe gegen bas Pabitthum erkannten Die Protestanten in biefem Beitraume glichen benfenigen nicht mehr, welche funfzig Sabre vorber ibr Befenntnif zu Augeburg übergeben hatten, und die Urfache biefer Beranderung ift - in eben biefem augeburgifchen Bekinntniffe gu fuchen. Diefes Bekenntniß feste bem protestantischen Glauben eine positive Grenze, ehe noch ber ermachte Forschungsgeift fich biefe Grenze gefallen ließ, und die Protestanten ver'cherzten unwiffent einen Theil bes Geminns, den ihnen ber Abfall von bem Dabftthum verficherte. Gleiche Befchwerden gegen bie Romifche Dierarchie und gegen die Diffbrauche in biefer Rirche, eine gleiche Difbilligung ber fatholie fchen Lebrbegriffe, murben hinreichenb gewefen fenn, ben Bereinigungspunkt fur bie protestantifche Rirche abzugeben; aber fie fuchten biefen Bereinigungepunft in einem neuen positiven Glaubensfostem, festen in biefes bas Unterscheidungszeichen, den Borgug, bas Befen ihrer Rirche, und bezogen auf biefes ben Bertrag, den fie mit den Ratholifchen fchloffen. Blog

als Unhanger ber Ronfession gingen fie ben Reliaionefrieden ein, die Konfessioneverwandten allein hatten Theil an der Wohlthat diefes Friedens. Wie alfo auch der Erfolg fenn mochte, fo ftand es gleich folimm um die Konfestioneverwandten. Dem Geift ber Forfchung mar eine bleibende Schrante gefest. wenn ben Borfdriften ber Ronfession ein blinder Behorfam geleiftet murbe; ber Bereinigungspunkt aber mar verloren, wenn man fich uber bie feftge= feste Formel entzwente. Bum Unglud ereignete fich bendes, und die fchlimmen Folgen von benden ftell= Gine Parter bielt ftandhaft fest an ten fich ein. bem erften Bekenntnif; und wenn fich die Ralvini: ften bavon entfernten, fo gefchah es nur, um fich auf abnliche Urt in einen neuen Lehrbegriff eingufdließen.

Reinen fcheinbarern Bormand hatten bie Prote: fanten ihrem gemeinschaftlichen Feinde geben tonnen, als diefe Uneinigeit unter fich fetbft - fein erfreuenderes Schaufpiel, als die Erbitterung, momit fie einander wechfelfeitig verfolgten. Mer fonnte es nun den Ratholischen jum Berbrechen machen, wenn fie die Dreiftigkeit lacherlich fanden, mit welcher die Glaubeneverbefferer fich angemaßt hatten, bas einzige mabre Religionofpftem zu verbundigen ! wenn fie von Protestanten feibit die Waffen gegen Protestanten entlebnten? wenn fie fich bey biefem Widerfpruche ber Mennungen an die Autoritat Ihres Glaubens fest hielten, fur welchen gum Theil boch ein ehrmurbiges Alterthum und eine noch ehrmurbigere Stim= menmehrheit fprach? Aber die Protestanten famen ben biefer Trennung auf eine noch ernsthaftere Urt ins Bedrange. Muf bie Ronfessionsvermandten allein

mar ber Religionsfriede gestellt, und bie Ratholischen brangen nun auf Erklarung, wen biefe fur ihren Glaubensgenoffen erkannt wiffen wollten. Die Evangelischen konnten die Reformirten in ihren Bund nicht einschließen, ohne ihr Gewiffen zu beschweren; fie konnten fie nicht bavon ausschließen, ohne einen nustichen Freund in einen gefahrlichen Feind gu ver-So zeigte biefe unfelige Trennung ben Machinationen ber Jefuiten einen Beg, Miftrauen zwifchen bende Partenen zu pflanzen, und bie Gintracht ihrer Magregeln zu gerftoren. Durch die bop= pelte Furcht vor ben Ratholiken und vor ibren eiges nen protestantischen Gegnern gebunden, verfaumten bie Protestanten ben nimmer wiederkehrenden Do= ment . ihrer Rirche ein burchaus gleiches Recht mit ber Romifchen zu erfechten. Und allen biefen Berlegenheiten maren fie entgangen , ber Abfall ber Reformirten mare fur die gemeine Sache gang unichablich gemefen, wenn man ben Bereinigungspunkt allein in ber Entfernung von bem Papftthum, nicht in Mugeburgifchen Ronfessionen, nicht in Ronfordienwerken gefucht hatte.

So fehr man aber auch in allem anbern getheilt war, so begriff man boch einstimmig, daß eine Sicherheit, die man bloß der Machtgleicheit zu danken gehabt hatte, auch nur durch diese Machtgleichheit allein erhalten werden könne. Die fortwährenden Reformationen der einen Parten, die Gegenbemüstungen der andern, unterhielten die Bachsamkeit auf berden Seiten, und der Inhalt des Religionsfriedens war die Losung eines ewigen Streits. Jes der Schritt, den der andere Theil that, mußte zu

Kränktung diese Friedens abzielen, j. ber,, den man sich selbst erlaubte, geschah zur Aufrechthaltung dieses Friedens. Nicht alle Bewegungen der Katholischen hatten eine angteisende Absicht, (wie ihnen von der Gegenparten Schuld gegeben wird; vieles was sie thaten, machte ihnen die Selbstvertheidigung zur Pflicht. Die Protestanten hatten auf eine nicht zwerdeutige Art gezeigt, wozu die Katholischen sich zu versehen hatten, wenn sie das Ungluck haben sollzten, der unterliegende Theil zu senn. Die Lüsternbeit der Protestanten nach den geistlichen Gütern ließ sie keine Schonung, ihr haß keine Großmuth, keine Duldung erwarten.

Aber auch den Protestanten war es zu verzeis ben, wenn fie zu der Redlichkeit ber Papiften wenig Bertrauen zeigten. Durch die treulofe und barbarifche Behandlungeart, welche man fich in Spanien, Krantreich und ben Dieberlanden gegen ihre Glaubenegenoffen erlaubte, burch bie fchanbliche Ausflucht Patholischer Furften, fich von ben beiligften Giden burch den Pabft lossprechen ju laffen, burch ben ab; Scheulichen Brunbfat, daß gegen Reber fein Treu und Glaube zu beobachten fen, hatte die fatholische Rirche in den Augen aller Redlichen ihre Chre verloren. Reine Berficherung, tein noch fo furchterli: der Gid konnte aus bem Dunde eines Papiften Protestanten beruhigen. Wie hatte ber Religionefriebe es gekonnt, ben bie Jefuiten burch gang Deutschland nur als eine einstweilige Ronvenien; ab= fcilberten, ber in Rom felbft fenerlich verwerfen mard!

Ł

Die allgemeine Kirchenversammlung, auf welche in diesem Frieden hingewiesen worden, war unterbeffen in ber Stabt Tribent vor fich gegangen; aber, wie man nicht anders erwartet batte, ohne bie ftrei: tenden Religionen vereinigt, ohne auch nur einen Schritt gu diefer Bereinigung gethan gu haben,. ohne von den Protestanten auch nur beschickt worden gu fenn. Feperlich maren biefe nunmehr von ber Rirche verbammt, fur beren Reprafentanten fich bas Concilium ausgab. - Ronnte ihnen ein profanet, und noch dazu burch bie Waffen erzwungener Bertrag vor bem Bann ber Rirche eine hinlangliche Gicherheit geben - ein Bertrag, der fich auf eine Bedinqung ftuste, welche ber Schluf bes Conciliums aufgubeben ichien? In einem Scheine bes Richts fehite es alfo nicht mehr, wenn fich die Ratholischen fonft machtig genug fubiten, ben Religionofrieden ju verlegen - von jest an alfo fchuste bie Proteftanten nichts mehr, als ber Refpett vor ihrer Macht.

Mehreres fam bagu, bas Diftrauen ju vermeh. Spanien , an welche Macht bas fatholifche Deutschland fich lehnte, lag damals mit den Rie= berlandern in einem heftigen Rriege, ber ben Rern ber Spanifchen Dacht an Die Grengen Deutschlands, Wie fcnell ftanden biefe Truppen gezogen batte. im Reiche, wenn ein enticheibenber Streich fie bier nothmendig machte! Deutschland mar bamals eine Borrathetammer bes Rriege fur fast alle Europaifche Machte. Der Religionsfrieg hatte Golbaten barin angehauft, die der Friede auffer Brod feste. Go vielen von einander unabhangigen Furften mar es leicht, Rriegebeere gufammen zu bringen, welche fie fen's aus Gewinnsucht ober aus Parten= geift, an frembe Dlatte verlieben. Mit Deutschen Truppen befriegte Philipp ber Zwente die Riederlande,

und mit Deutschen Truppen vertheidigten fie sich. Gine jede soiche Truppenwerbung in Ichland schreckte immer eine von benden Religionophistepen auf; sie konnte zu ihrer Unterdruckung abzielen. Gin herum wandernder Gesandte, ein ausserobentlicher pabstilitet Legat, eine Zusammenkunft von Fürsten, jede ungewöhnliche Erscheinung mußte dem einen oder dem andern Theile Verderben bereiten. So stand Deutschland gegen ein halbes Jahrhundert, die hand an dem Schwert; jedes rauschende Blatt erschreckte.

Ferbinand ber Erfte, Ronig von Ungarn, und fein vortrefflicher Gobn Marimilian ber 3m. pte, biel. ten in biefer bebenflichen Epoche bie Bugel bes Reichs. Mit einem Bergen voll Aufrichtigkeit, mit einer wirklich heroischen Gebuld, hatte Ferdinand den Religionsfrieden gu Mugsburg vermiteett, und an ben undantbaren Berfuch, berbe Rirchen auf bem Concilium ju Tribent zu vereinigen, eine vergebliche Dathe verfchwendet. Bon feinem Reffen, bem Gpanischen Philipp im Stich gelaffen , zugleich in Giebenburgen und Ungarn von den fiedreiten Waffen ber Turten bedrangt, wie hatte fich Diefer Raifer follen in ben Ginn tommen laffen", ben Religions: frieden ju verlegen, und fein eigenes mubevelles Bert ju vernichten? Der große Aufwand bes immer fich erneuernden Turfenfriege tonnte von den fparfamen Beptragen feiner erichopften Erblande nicht beffritten merden; er brauchte alfo ben Benftand bes Reichs - und ber Reffgionsfriede allein hielt bas getheilte Reich noch in Einem Rorper gufammen. Das ofonomifche Bedurfnif machte ihm bie Protefanten nicht weniger nothig, ale bie Ratholi,chen,

und legte ihm alfo auf, bepbe Theile mit gleicher Gerechtigkeit guischandeln, welches ben fo fehr wis Derftreitenden Rorberungen ein mahres Riefenwere. Much fehlte viel, bag ber Erfolg feinen Bun= fchen entsprochen batte; feine Rachalebigfeit gegen bie Proteftanten hatte blos baju gedient, feinen Enteln ben Rrieg auffuheben, der fein fterbenbes Huge verfconte. Richt viel glucklicher mar fein Gohn Maris milian, ben vielleicht nur ber Zwang ber tinftanbe binderte, bem vielleicht nur ein langeres Leben fehlte, um die neue Religion auf den Raiferthron ju erhe= Den Bater hatte die Nothwendigkeit Cchonung gegen die Protestanten gelehrt; bie Rothmen= bigfeit und bie Billigfeit biftirten fie feinem Cohne. Der Entel bufte es theuer, bag er meder die Billigfeit Brie, noch ber Dothmenbigfeit gehorchte.

Sechs Sohne hinterließ Maximilian, aber nur ber alteite von diesen, Erzberzog Rudolph, erbte seine Staaten, und bestieg den kaiserlichen Thron; die übrigen Brüder wurden mit schwachen Apanagen absgefunden. Benize Nebenlander gehörten einer Seistenlinie an, welche Karl von Stepermark, ihr Dheim fortsuhrte; doch wurden auch diese schon unter Ferbinand dem Zwepten seinem Sohne, mit der übrisgen Erbschaft vereinigt. Diese Lander also ausgesnommen, versammelte sich nunmehr die ganze ansehnsliche Macht des Hauses Desterreich in einer einzigen Hand, aber zum Ungluck in einer schwachen.

Rubolph der Zwepte war nicht ohne Tugenden, bie ihm die Liebe der Menfchen hatten erwerben muffen, wenn ihm das Loos eines Privatmannes ge-

fallen mare. Gein Charafter mar milb , er liebte ben Frieden, und ben Wiffenschaften - befondere der Uftronomie, Raturlehre, Chemie, und bem Stubium ber Untiquitaten - ergab er fich mit einem leibenfchafts lichen Sange, ber ihn aber ju einer Beit, mo bie bedenfe liche Lage ber Dinge bie angestrengtefte Aufmerksamkeit beifchte, und feine erfchopften Finangen bie bochfte Sparfamteit nothig machten, von Regierungegeschaf. ten gurud jog, und ju einer hochft ichablichen Bir= fcmenbung reigte. Gein Gefchmat an ber Sternfunft verirrte fich in aftrologische Traumerepen, benen fich ein melandholisches und furchtsames Gemuth, wie das feinige mar , fo leicht überliefert. Diefes und eine in Spanien jugebrachte Jugend offnete fein Dhr ben fchlimmen Rathfchlagen ber Jefuiten und den Gingebungen bes Spanifchen Sofs, Die ihn gulest unumfdrankt beherrichten. Bon Liebhaberenen angezogen, die feines großen Doffens fo wenig murbig waren, und von lacherlichen Bahrfagungen gefcredt, verfcwand er nach Spanifcher Sitte vor um fich unter feinen Gemmen feinen Unterthanen, und Antiken, in feinem Laboratorium, in feinem Marftalle ju verbergen, mabrent bag bie gefahrlichfte Bwietracht alle Bande bes Deutschen Staatsforpers aufloste, und bie Flamme ber Emporung ichon anfing an die Stufen feines Thrones ju fchlagen. Bugang ju ihm war jedem ohne Ausnahme verfperrt, unausgefertigt lagen bie bringenbften Gefchafte; bie Aussicht auf die reiche Spanische Erb. fchaft verschwand, weil er unschluffig blieb, ber Infantin Ifabella feine Sand ju geben; bem Reiche brobte bie furchterlichfte Unarchie, weil er, obgleich felbft ohne Erben, nicht babin gu bringen mar, einen

Romifchen Ronig ermablen zu laffen. Die Defterreichischen Landftande fagten ibm den Beborfam auf, Ungarn und Siebenburgen entriffen fich feiner Dobeit. und Bohmen faumte nicht lange, diefem Bepfpiel Die Rachkommenschaft bes fo gefürchtes ten Carle bes Runften fcmebte in Gefahr, Theil ihrer Besitungen an die Turken, ben andern an die Protestanten ju verlieren, und unter einem furchtbaren Rurftenbund, ben ein großer Monarch in Europa gegen fie gufammen gog, ohne Rettung zu erliegen. In bem Innern Deutschlands gefchab, mas von jeher geschehen mar, wenn es bem Thron an einem Raifer, ober bem Raifer an einem Raifer= Befrantt ober im Stich gelaffen von finne feblte. bem Reichsoberhaupt , helfen bie Ctanbe fich felbft. und Bundniffe muffen ihnen die fehlende Mutoritat bes Raifers erfeten. Deutschland theilt fich in zwen Unionen, bie einander gewaffnet gegenuber fichen ; Rudolph , ein verachteter Gegner der einen , und ein ohnmachtiger Beichüber ber anden. febt mußig und überflußig gwiften benben, gleich une fabig, bie erfte ju gerftreuen, und uber bie andere gu berrichen. Bas batte auch bas beutiche Reich von einem Furften erwarten follen, ber nicht einmal vermogend mar, feine eigenen Erblander gegen einen innerlichen Reind zu behaupten ? Den ganglichen Ruin bes Defterreichifchen Gefchlechte aufzuhalten, tritt fein eigenes Saus gegen ihn gufammen, und eine machtige Kattion wirft fich feinem Bruder in bie Urme. Mus allen feinen Erbstaaten vertrieben, bleibt ihm nichts mehr zu verlieren, ale ber Raiferthron, und ber Tod reift ibn noch eben zeitig genug meg . um ibm biefe lette Schande zu erfparen.

Deutschlands schlimmer Genius war es, ber ihm gerade in dieser bedenklichen Epoche, wo nur eine geschmeibige Klugheit und ein machtiger Arm den Frieden des Reichs retten konnte, einen Rudolph hum Kaiser gab. In einem ruhigern Zeitpunkte hatte der Deutsche Staatskörper sich selbst geholfen, und in einer mystischen Dunkelheit hatte Rudolph, wie so viele andere seines Ranges, seine Blosen verstedt. Das dringende Bedürfnis der Zugenden, die ihm sehlten, rist seine Unfähigkeit and Licht. Deutschlands Lage forderte einen Kaiser, der durch eigene Hulfsmittel seinen Entscheidungen Gewicht geden konnte, und die Erbstaaten Rudolphs, so ansehnlich sie auch waren, befanden sich in einer Lage, die den Regenten in die außerste Berlegenheit setze.

Die Defterreichischen Pringen waren gwar fathos lifche Rurften , und noch bagu Stugen bes Dabftthums : aber es fehlte viel , bag ihre Lander fatholifche gander gemefen maren. Much in Diefe Begenben maren bie neuen Mennungen gingebrungen, unb, begunftigt von Ferdinands Bedrangniffen und Daris milians Gute, hatten fie fich mit fcnellem Glud in benfelben verbreitet. Die ofterreichifchen gander geigten im Rleinen & mas Deutschland im Großen mar. Der großere Theil bes Berrn = und Ritter= ftanbes mar evangelisch, und in ben Stabten hatten Die Protestanten bep weitem bas Uebergewicht errune gen. Rachbem es ihnen gegluckt mar, einige aus ihrer Mitte in die Landschaft zu bringen, fo murbe unvermertt eine lanbichaftliche Stelle nach ber anbein, ein Collegium nach dem andern, mit Protefanten befest, und die Ratholifen baraus verbrangt.

Gegen ben gablreichen Berren = und Ritterftand und bie Abgebroneten ber Stabte mar bie Stimme mes welche bas ungezogene niger Pralaten ju fcmach, Gefpotte und Die frankende Beradiung ber übrigen noch vollends von dem Landtage verfcheuchte. mar unvermerkt ber gange Defterreichifche Landtag protestantifd, und die Deformation that von jest an Die ichnelliten Schritte zu einer offentlichen Erifteng. Bon ben Canbftanben mar ber Regent abbangig, weil fie es maren, die ihm die Steuern abschlagen und bemilligen fonnten. Gie benutten bie Gelbbeburfniffe, in benen fich Ferdinand und fein Cohn befanden, eine Religionefrenheit nach der andern von biefen Rurften ju erpreffen. Dem Berren = und Ritterftande geftattete endlich Maximilian die frene Musubung ihrer Religion , boch nur auf ihren eigenen Territorien und Schloffern. Der unbescheibene Schmarmereifer ber evangelischen Prediger überschritt biefes von der Beisheit gestedte Biel. Dem ausbrucklis den Berbot guriber, liegen fich mehrere berfelben in den Landstädten und felbst zu Wien offentlich und bas Bolf brangte fich fchaarenweife gu Diefem neuen Evangelium .. deffen befte Wurge Unguglichkeiten und Schimpfreden ausmachten. wurde bem Fanatismus eine immermabrende Rab= rung gegeben, und ber Sag bepber, einander fo nabe ftebenben Rirchen burch ben Stachel ihres unreinen Gifere vergiftet.

Unter ben Erbstaaten bes Saufes Defterreich war Ungarn nebft Giebenburgen bie unficherfte und am fcwerften ju behauptenbe Befigung. Die Unmöglichkeit, biefe benben gander gegen bie nahe und überlegene Macht ber Turfen ju behaupten, hatte

fcon

infloringes fon Ferdinanden gu dem untehmlichen Schritte vera mocht, ber Pforte burch einen jahrlichen Eribut bie bbleffe gobeit über Giebenburgen einzugefleben ein icabliches Befenntniß ber Donmacht, und eine woch gefahrlichete Antelgung fur ben unruhigen Abel medicht wenn et Urfache ju haben glaubte, sich über feinen Dertn zu beschweren. Die Ungarn hatten fich bem Saufe Defterreich nicht unbedingt unterworfen. Gie behaupteten, die Mahlfrenheit ihrer Rrone, und forberten tropig alle ftanbifchen Rechte, welche von bies fer Wahlfreybeit ungertrennlich find. Die nabe Rach. barfchaft bes turfifchen Reichs, und bie Leichtigkeit ungeftraft ihren herrn ju wechfeln , beftartte bie Magnaten noch mehr in biefem Erober ungufriebent mit der Deffetreichischen Regierung , marfen fie fic ben Demannen in die Urme; unbefriedigt von diefen, febrten fie unter Deutsche Sobeit jurud. Der oftere und tafche Uebergang von einer Berrichaft jur anbern hatte fich auch ihrer Dentungsart mitgetheilt : ungewiß, wie ihr Land gwischen Deutscher und Dttomannifcher Soheit fcwebte, fcmantte auch ihr Sinn gwifchen Abfall und Umermerfung. Je ungludlicher benbe Lanber fich fuhlten, ju Provingen einer auswärtigen Monarchie berabgefest, su feyn ; besto unuberwindlicher mar ihr Belfreben, einem herrn aus ihrer Mitte gu gehorchen; und fo murbe es einem unternehmenbenilebelmanne nicht fcmer, ihre Dubigung ju erhalten. Boll Bereitwilligeeit reichte ber nade turbifche Baffa einem Rebellen gegen Defferreich Scepter und Rrone; eben fo bereitwillig beftatigte man in Defterreich einem andern den Befit ber Provingen , die er ber Pforte entriffen hatte, gufrieben, auch nur einen Schatten von Sobeit G. & Bojahr. Rriege I. Œ s. w 11.

gerettet, und eine Bormauer gegen bie Turken baburch gewonnen zu haben. Mehrere folcher Magnaten, Bathori, Bofch Lai, Ragsczi, Bethlen, standen auf diese Art nach einander in Siebenburgen und Ungarn als zinsbare Könige auf, welche sich burch keine andere Staatskunft erhielten, als
biese: sich an den Feind anzuschließen, um ihrem
herrn besto furchtbarer zu fenn.

Rerbinand, Maximilian und Rubolph, alle brep Beherricher von Siebenburgen und Ungarn, erichopfe ten bas Dart ihrer übrigen ganber, um biefe ben= ben gegen die Uebevichwemmungen ber Turfen und gegen innere Rebellionen ju bebaupten. Berbeerenbe Rriege wechfetten auf diefem Boben mit furgen Baffenftellftanden ab , bie nicht viel beffer maren. Ber: wultet lag weit und breit das Land , und ber gemiff, bandelte Unterthan fuhrte gleich große Befchwerben über feinen Seind und feinen Bofchuber. 'Auch in biefe ganber mar bie Reformation eingebrungen , mo fie unter bem Schube ber ftanbifchen Frenheit, unter ber Dede bes Zumults, merfliche Fortichritte mach-Much biefe taftete man jest unvorfichtig an, und ber politische Fattionsgeift murbe gefahrlicher burch religible Schmarmeren. Der Siebenburgifche unb Ungarifche Abel ethebt ton einem fuhnen Rebellen Bofch tai angeführt, bie Fahne ber Emporung. Die Unführer in Ungarn find im Begriffe, mit ben migvergnugten Protestanten in Deferreich . und Bohmen gemeine Sache gu machen, biefe Lander in Giner furchtbaren Rebellion forte gureifen. Dann mar der Untergang bes Dabfithums in biefen ganbern unvermeiblich.

Langft ichon hatten bie Ergherzoge von Defterteich, bes Raifers Bruber, bem Berberben ihres Saufes mit ftillem Unwillen gugefeben; biefer lette Borfall bestimmte ihren Entichluß. Erzherzog Matthias, Maximilians zwenter Cohn, Statthalter in Ungarn, und Rudolphe vermuthlicher Erbe, trat hervor, Sabs. burgs finkenbem Saufe fich gur Stute angubieten. In jugendlichen Jahren, und von einer falichen Ruhmbegierde übereilt , hatte biefer Pring, bem Intereffe feines Saufes zuwider, ben Ginladungen einis ger Niederlandischen Rebellen Gebor gegeben, welche ibn in ihr Baterland riefen , um bie Frenheiten ber Ration Jegen feinen eigenen Unverwandten Philipp ben 3mepten ju vertheibigen. Matthias, ber in bet Stimme einer einzelnen Faktion, die Stimme bes gangen Riederlandischen Bolts zu vernehmen glaubte, erfchien auf diefen Ruf in ben Rieberlanden. ber Erfolg entfprach eben fo wenig ben Bunfchent ber Brabanter, ale feinen eigenen Erwartungen. und ruhmlos jog er fich aus einer unweifen Unternehmung. Defto ehrenvoller mar feine zwente Ers fcheinung in der politifchen Belt.

scheinung in der politischen Welt.

Nachdem seine wiederholtesten Aufforderungen an den Kaifer ohne Wirkung geblieben, berief er die Erzherzoge, seine Bruder und Bettern, nach Press durg, und pflog Rath mit ihnen über des Hauses wachsende Gefahr. Einstimmig übettragen die Brus der ihm, als dem Aeltesten, die Bertheidigung ihres derbiteils, das ein blodsinniger Bruder verwahrloste. Alle ihre Gewalt und Rechte legen sie in die Hand dieses Aeltesten, und bekleiben ihn mit souverainer Bollmacht, über das gemeine Beste nach Einsicht zu verfügen. Alsobald eröffnete Neatthias Unterhands

lungen mit ber Pforte und mit ben Ungarischen Rebellen, und seiner Geschicklichkeit gelingt es, ben Ueberrest Ungarns durch einen Frieden mit den Turken und durch einen Vertrag mit den Rebellen, Desterreichs Unsprüche auf die versornen Provinzen zu retten. Aber Rudolph, eben so eisersüchtig auf seine landesherrliche Gewalt, als nachlässig sie zu behaupten, halt mit der Bestätigung diese Friedens zuruck, den er als einen strafbaren Eingriff in seine Hobeit betrachtet. Er beschuldigt den Erzherzog eines Verständnisses mit dem Feinde, und verrätherischer Absichten auf die Ungarische Krone.

Die Geschäftigfeit bes Matthias war nichts meniger ale fren von eigennutigen Entwurfen gemes: fen; aber bas Betragen bes Raifers befchleunigte Die Musfuhrung biefer Entwurfe. Der Buneigung ber Ungarn, benen er furglich ben Frieden gefchentt hatte, burch Dantbarteit, burch feine Unterhanbler der Ergebenheit des Abele verfichert, und in Defterreich felbft eines gablreichen Unbangs gewiß, magt er es nun, mit feinen Abfichten lauter hervor ju treten, und, die Baffen in ber Sand, mit bem Raifer gu rechten. Die Proteftanten in Defterreich und Dahren , lange ichon jum Aufstand bereit, und jest von bem Ergherzoge burch bie verfprochene Religionsfrena heit gewonnen, nehmen laut und offentlich feine Parten, und ihre langft gebrohte Berbindung mit ben rebellifchen Ungarn fommt wirklich ju Stande. Gine furchtbare Berichworung hat fich auf Ginmal gegen ben Raifer gebilbet. Bu fpat entschließt er fich, ben begangenen Tehler ju verbeffern; umfonft verfucht biefen verberblichen Bund aufzulofen. Schon batte alles bie Waffen in der Sand; Ungarn, Defterreich und Mahren haben bem Matthias gehulbigt, welcher schon auf bem Wege nach Bohmen ift, um bort ben Kaiser in seiner Burg aufzusuchen, und bie Nerven seiner Macht zu zerschneiben.

Das Ronigreich Bohmen war fur Defterreich eine nicht viel rubigere Befigung ale Ungarn, nur mit bem Unterfchiede, baf hier mehr politifche Ur= fachen, bort mehr bie Religion, bie 3wietracht uns terhielten. In Bohmen war ein Jahrhundert vor Luthern bas erfte Feuer ber Religionsfriege ausgebrochen; in Bohmen entzundet fich ein Jahrhundert nach Luthern die Flamme bes brepfigjahrigen Rriegs. Die Gette, welcher Johann Buf Die Entstehung gegeben, lebte feitbem noch fort in Bohmen, einig mit ber Romifchen Rirche in Ceremonie und Lehre, ben einzigen Artifel bes Abenbmable ausgenommen. welches ber Suffite in benben Geftalten genog. Diefes Borrecht hatte bie Bafel'iche-Rirchenverfammlung in einem eigenen Bertrage (ben Bohmifchen Rompattaten) Suffens Unhangern zugeftanben , und wiewohl ihm nachher von den Dapften widerfprochen wurde, fo fuhren fie bennoch fort, es unter bem Schute ber Gefete ju genießen. Da ber Gebrauch bes Relchs bas einzige erhebliche Unterfcheibungszeis chen biefer Gette ausmachte, fo bezeichnete man fie mit bem Ramen ber Utraquiften (ber in benberley Beftalt Communicirenden) und fle gefielen fich in biefem Ramen, weil er fie an ihr fo theures Borrecht erinnerte. Aber in biefem Ramen verbarg fich auch bie weit ftrengere Gette ber Bohmifchen und Dabrifchen Bruder, welche in weit bedeutenbern Puntten von der herrichenden Rirche abwichen, und

mit ben Deutschen Protestanten fehr viel ahnliches hatten. Ben bepben machten die Deutschen sowohl als die Schweizerischen Religioneneuerungen ein schnelles Gluck, und ber Rame ber Utraquisten, wo-mit sie ihre veranderten Grundsage noch immer zu bebecken wußten, schubete sie vor ber Berfolgung.

Im Grunde war es nichts mehr als der Name was sie mit jenen Utraquisten gemein hatten; dem Wesen nach waren sie ganz Protestanten. Boll Zuversicht auf ihren mächtigen Anhang und auf des Raisers Toleranz, westen sie sich unter Maximilians Regierung mit ihren wahren Gesinnungen an das Licht. Sie sesten nach dem Benspiel der Deutschen eine eigene Konfession auf, in welcher sowohl Lutheraner als Resormirte ihre Meynungen erkannten, und wollten alle Privilegien der ehemaligen Utraquistischen Kirche auf diese neue Konfession übertragen haben. Dieses Gesuch fand Widerspruch bey ihren katholischen Mitständen, und sie mußten sich mit einem blosen Worte der Versicherung aus dem Munde des Kaisers begnügen.

So lange Maximilian lebte, genossen sie einer vollkommenen Duldung auch in ihrer neuen Gestalt; unter seinem Nachfolger anderte sich die Scene. Ein kaiserliches Stift erschien, welches den sogenannten Bohmischen Brudern die Religionsfrenheit absprach. Die Bohmischen Bruder unterschieden sich in nichts von den übrigen Utraquisten; das Urtheil ihrer Beradammung mußte baher alle Bohmischen Konfessionseverwandten auf gleiche Art treffen. Alle septen sich beswegen dem kaiserlichen Mandat auf dem Landtage

entgegen, aber ohne es umftoffen ju tonnen. Der Raifer und die tatholischen Stande ftusten fich auf bie Rompattaten und auf bas Bohmifche Landrecht. worin fich freilich jum Bortheil einer Religion noch nichts fant , die damals die Stimme ber Ration noch nicht fur fich hatte. Aber wie viel hatte fich feitbem veranbert! Bas bamale blos eine unbedeutende Gette mar, mar jest herrschende Rirche geworben - und mar es nun etwas anders, als Schitane, bie Grengen einer neu aufgetommenen Relis gion burch alte Bertrage bestimmen ju wollen? Die Bohmifchen Protestanten beriefen fich auf bie mundliche Berficherung Marimilians und auf die Religionefrenheit ber Deutschen, benen fie in feinem Stus de nachgefest fenn wollten. Umfonft, fie murben abaemiefen.

So ftanden bie Sachen in Bohmen, als Matthias, bereits herr von Ungarn, Defterreich und Dahren, ben Rollin erichien, auch die Bohmifchen Lanbstande gegen ben Raifer ju emporen. Des lete tern, Berlegenheit flieg aufs bochfte. Bon allen feis nen übrigen Erbstaaten verlaffen, feste er feine lette Soffnung auf die Bobmifchen Stande Leavon benen voraus ju feben mar, baf fie feiner Roth, ju Durch. fesung ihrer Forberungen migbrauchen murben. Dach langen Jahren erichien er ju Drag wieber offentlich auf bem Landtag, unb, um auch bem Bolfe gu geigen, bag er wirklich noch lebe, mußten alle Ren-Berladen auf bem Sofgang geoffnet werben, ben er paffirte; Beweis genug, wie weit es mit ihm gefom. men war.) Bas er befürchtet hatte, geschah. Die Stande, welche ihre Wichtigkeit fuhlten, wollten fich nicht eber zu einem Schritte verfteben, bis man ib-

A Miller J. C. Jon

nen über ihre stånbischen Privilegien und bie Religionsfreyheit vollkommene Sicherheit geleistet hatte.
Es war vergeblich, sich jest noch hinter die alten Ausflüchte zu verkriechen; bes Raisers Schickfal war in ihrer Gewalt, und er mußte sich in die Nothwendigkeit fügen. Doch geschah dieses nur in Betreff ihrer übrigen Forberungen; die Religionsangelegenheiten behielt er sich vor, auf dem nachsten Landtage zu berichtigen.

Nun ergriffen die Bohmen die Waffen zu seiner Bertheibigung, und ein blutiger Burgerfrieg sollte sich nun zwischen berden Brudern entzunden. Aber Rudolph, der nichts so fehr fürcktete, als in dieser Plavischen Abhängigkeit von den Ständen zu bleis ben, etwartete diesen nicht, sondern eilte, sich mit dem Erzberzog, seinem Bruder, auf einem friedlischen Wege abzusinden. In einer formlichen Entsagungsakte überließ er demselben, was ihm nicht mehr zu nehmen war, Desterreich und das Konigreich Ungarn, und erkannte ihn als feinen Nachfolger auf dem Bohmischen Throne.

Theuer genug hatte sich ber Kaiser aus diesem Bedrangnise gezogen, um sich unmittetbar darauf in einem neuen zu verwickeln. Die Religionsanger legenheiten ber Bohmen waren auf den nachsten Landtag verwielen worden; dieser Landtag erschien 1609. Sie forberten dieselbe freve Religionsübung wie unter dem vorigen Kaifer, ein eigenes Konsistorium, die Einraumung der Prager Atademie, und die Erlaubnis, Defensoren oder Frenheitsbeschüßer aus ihrem Mittel aufzustelten. Es blieb bey der errsten Antwort; denn der katholische Kheil hatte alle Entschließungen des furchtsamen Kaisers gesesselt. So

west war.

oft und in fo brohender Sprache auch die Stande ihre Borftellungen erneuerten, Rubolph befarrte auf ber ersten Grellarung, nichts über die alten Bertrage antice und bewilligen. Der Landtag ging unverrichteter Dinge auseinander, und die Stande, aufgebracht über ben Kaifer, verabredeten unter sich eine eigenmächtige Zusammenkunft zu Prag, um sich selbst zu helfen.

In großer Unjahl erfchienen fie ju Prag. Des Eniferlichen Berbote ungeachtet gingen bie Berathfchlagungen vor fich, und fast unter ben Mugen bes Raifers. Die Dachgiebigteit, Die er anfing zu zeigen, bewies ihnen nur, wie febr fie gefürchtet maren, und vermehrt ihren Tros; in der Sauptfoche blieb er unbeweglich. Gie erfullten ihre Drobungen, und fasten ernftlich ben Entschluf, Die frepe Mueubung ihrer Religion an allen Orten von felbft anguftellen, und ben Raifer fo lange in feinen Beburfniffen gu verlaffen, bis er biefe Berfugung beffatigt hatte. Gie gingen weiter, und gaben fich felbft bie Defen foren, die ber Raifer ihnen verweigerte. Beben aus jebein ber bren Stanbe murben ernannt; man bez wellitet folog, (auf bas ichleunigste) eine militarifche Dacht gu errichten, moben ber Sauptbeforbetet biefes Mufftands, ter Graf von Thurn, als Generalwacht. meifter angestellt murde. Diefer Ernft brachte endlich ben Raifer jum Rachgeben, wozu jest fogar bie Spanier ihm riethen. Aus Furcht, bag bie aufs außerfte gebrachten Stande fich endlich gar bem Ros nige von Unggen in bie Arme werfen mochten, un's terzeichnete er ben mertmurbigen Dajeftatsbrief ber Bohmen, burch welchen fie unter ben Rachfolgern biefes Raifers ihren Aufruhr gerechtfertigt haben.

Die Bohmifche Konfession, welche bie Stanbe bem Raifer Marimilian vorgelegt hatten, erhielt in Diefem Majeftatebrief volltommen gleiche Rechte mit ber tatholischen Rirche. Den Utraquiften , Bohmifchen Protestanten noch immer fortfuhren fich ju nennen, wird bie Prager Universitat und ein eigenes Konfistorium zugeftanben, welches von bem erzbischöflichen Stuble zu Prag burchaus unabhan: Alle Rirchen, Die fie gur Beit ber Musftel. lung biefes Briefes in Stabten , Dorfern und Date. ten bereite inne haben, follen ihnen bleiben, und wenn fie uber tiefe Bahl noch neue erbauen laffen wollten, fo foll biefes bem Berren - und Ritterftanbe Diefe lette und allen Stabten unverboten fenn. Stelle im Majeftatsbriefe ift es, uber welche fich nachber ber ungludliche Streit entspann, ber Euro-Da in Rlammen feste.

Der Majestätsbrief machte bas protestantische Bohmen zu einer Art von Republik. Die Stande hatten die Macht kennen lernen, die sie durch Standsbaftigkeit, Eintracht und harmonie in ihren Masstegeln gewannen. Dem Kaiser blieb nicht viel mehr als ein Schatten seiner landesherrlichen Gewalt; in der Person der sogenannten Freybeitsbeschützer wurde dem Geist des Aufruhrs eine gefährliche Aufmunter rung gegeben. Bohmens Bepspiel und Glud war ein verführerische Mink für die übrigen Erbstaaten Desterreichs, und alle schieften sich an, ahnliche Prizvillegien auf einem ahnlichen Wege zu erpbessen. Der Geist der Freyheit durchlief eine Provinz nach der andern; und da es vorzüglich die Uneinigkeit zwischen den Desterreichischen Prinzen war, was die

Protestanten fo gludlich ju benuten gewußt hatten, fo eilte man, ben Raifer mit bem Ronig von Ungarn zu verfohnen.

Aber biefe Berfohnung tonnte nimmermehr aufrichtig fenn. Die Beleidigung mar gu fchwer, um vergeben gu werden, und Rubolph fuhr foit, einen unanslofdlichen Sag gegen Matthias in feinem Bergen zu nabren. Mit Schmerz und Unwillen versoliet weilte er ben bem Bedanten , bag enblich auch bas Bohmifche Scepter in eine fo verhafte Sand tom= men follte; und die Ausficht mar nicht viel troftlicher fur ibn , wenn Matthias ohne Erben abginge. bann war Ferdinand, Erzherzog von Grag, bas Daupt ber Familie, ben er eben fo wenig liebte. Diefen fomobl ale ben Matthias von ber Bohmifchen Thronfolge auszuschließen, verfiel er auf ben Ents wurf, Ferdinands Bruder, dem Erzherzog Leopold, Bifchof von Paffau, ber ihm unter allen feinen Agnaten der liebste und der perdientefte um feine Derfon war , diefe Erbichaft jujumenden. Die Beside a griffe ber Bohmen von der Bablfrenheit ihres Ro-nigreiche, und ihre Reigung zu Leopolds Derfon, ichienen biefen Entwurf ju begunftigen , ben welchem Rudolph mehr feine Parthenlichkeit und Rachgier, als bas Befte feines Saufes ju Rathe gezogen hatte. Aber um biefes Projekt burchzusegen, bedurfte es einer militarifchen Macht, welche Rubolph auch wirt. lich im Bisthum Paffau jufammenzog. Die Befimmung biefes Corps wußte niemand; aber ein unversehener Ginfall, ben es, aus Abgang bes Golbes und ohne Wiffen bes Raifers, in Bohmen that, und bie Ausichweifungen, Die es ba verubte, brachte biefes gange Ronigreich in Aufruhr gegen ben Raifet, 11/22004

Umfonft verficherte biefer bie Bohmifchen Stanbe von feiner Unfchulb , fie glaubten ibm nicht; umfonft versuchte er ben eigenmachtigen Gewaltthatigteiten fei= ner Solbaten (Ginhalt zu thun;) fie horten ihn nicht. In ber Boraussehung, bag es auf Bernichtung bes Majeftatsbriefes abgefehen fen , bewaffneten die Fren. beitebefcuger bas gange proteftantifche Bohmen, unb Matthias murbe ins Land gerufen. Rach Beriagung feiner Paffauifchen Truppen blieb ber Raifer, entblogt von aller Sulfe, ju Prag, wo man ibn, gleich einem Gefangenen , in feinem eigenen Schloffe bewachte, und alle feine Rathe von ihm entfernte. Matthias war unterbeffen unter allgemeinem Froblocen in Prag eingezogen, wo Rudolph furz nachher kleinmuthig genug war, ihn als Ronig von Bobmen anzuertennen. Go hart ftrafte biefen Raifer bas Schickfal, bag er feinem Reinbe noch lebent eis nen Thron überlaffen mußte, den er ihm nach feinem Tobe nicht gegonnt hatte. Beine Demuthigung gu vollenben, nothigte man ihn, feine Unterthanen in Bohmen, Schleffen und ber Laufig burch eine eigen-Shanbige Entfagungeatte aller ihrer Pflichten gu entlaffen; und er that biefes mit gerriffener Seele. Alles, auch bie er fich am meiften velbfilchtet gu haben glaubte, hatte ihn verlaffen. Als die Untergeichnung gefcheben mar, marf er ben but gur Erbe, und gerbig die Reder, die ihm einen fo fchimpflichen Dienft geleiftet hatte.

Indem Rubolph eines feiner Erblanber nach bem andern verfor, wurde die Raiferwurde nicht viel befafer von ihm behauptet. Sebe ber Religionspartepen, unter welche Deutschland vertheilt war, fuhr in ihrem Bestreben fort, sich auf Untoften ber andern

(1 1 2 5 (0) )

zu verbeffern, ober gegen ihre Angriffe zu vermahren. De fcmacher bie Sand mar, welche bas Scepter bes Reichs belt, und je mehr fich Protestanten und Ratholiten fich felbft überlaffen fühlten , befto mehr mußte ihre Aufmerksamkeit auf einander gespanntin oreasech werben, besto mehr bas gegenfeitige Difftrauen machfen. Es war genug , bag ber Raifer burch Jefuiten regiert, und burch Spanische Rathschlage geleitet wurde, um ben Protestanten Urfache gur Gurcht und einen Bortoand ju Feindfeligteiffn ju geben. Der unbefonnene Gifer ber Sesuiten, welche in Schriften und auf ber Sangel bie Gultigreit fes Religionefriebens zweifelhafe machte, fchurte ihr Difftrauen immer mehr, und ließ fie in jebem gleichgultigen Schritte ber Ratholifchen gefahrliche Bibette bermuthen. 211les, was in den katserlichen Erblanden zu Ginschran-act of tung ber evangelischen Religion unternommen wurde, machte die Aufmerkfamkeit bes gangen protestantifchen Deutschlands rege; unt eben biefer machtige Ruthalt, ben bie evangelifchen Unterthanen Defterreiche an ihren Religioneverwandten im übrigen Deutschland fanden, ober ju finden erwarteten, hatte einen großen Untheil an ihrem Trope und an bem schnellen Glude des Matthias. Man glaubte in bem Reiche, bag man ben langern Genug bes Religionsfriedens nur den Berlegenthelten gu banten hatte, morein ben Raifer bie innerlichen Unruhen in feinen Lambern verfetten, und eben barum eilte man nicht ibn aus biefen Berlegenheiten zu reißen. druck

Fast alle Angelegenheiten des Reichstags blieben entweder aus Saumfeligfeit bes Raifers, ober durch bie Schuld der protestantischen Reichsftande liegen,

was welche es fich jum Gefege gemacht hatten , nicht ebet gu ben gemeinschaftlichen Bedurfniffen bes Reichs etwas bengutragen, bis ihre Befchwerben gehoben måren Diefe Befchwerben murben vorzuglich uber bas folechte Regiment bes Raifers, uber Rrantung bes Religionefriedens, und über die neuen Anmagungen bes Reichshofrathe geführt, welcher unter Diefer Regierung angefangen hatte, gum Radiffent bis Rammergerichts feine Gerichtsbarfeit ju erweitern. Sonft hatten bie Raifer , in unwichtigen Fallen fur fich allein , in wichtigen mit Buliebung ber gurften, alle Rechtshandel zwischen den Standen, bie bas Fauftrecht nicht ohne fie ausmachte, in hochfter Inftang entschieben , ober burch faiferliche Richter , bie ihrem Soflager folgten, enticheiben laffen. Diefes oberige feitliche Umt hatten fie am Ende bes funfgehnten Sabrbunderts einem regelmäßigen, fortbauernden und ftebenden Tribunal, bem Rammergericht Speper, übertragen, ju welchem die Stanbe bes Reichs, um nicht burch die Willfuhr bes Raifers, unterbruckt zu werden, fich vorbehielten , die Benfiger gu ftellen, auch die Musfpruche bes Gerichts burch periodifche Revifienen" ju unterfuchen. Durch ben Religionsfrieden war biefes Recht ber Stande, Prafentations = und Difitationerecht genannt, auch auf die Lutherischen ausgebehnt worden, fo bag nun= mehr auch protestantische Richter in protestantischen Rechtshandeln fprachen , und ein fcheinbares Gleich. gewicht bepber Religionen, in biefem bochften Reichegerichte Statt fand.

Uber bie Feinde ber Reformation und ber ftanbifchen Frenheit, machfam auf jeden Umftand, ber ihre Zwede begunftigte, fanden balb einen Ausweg,

ben Rugen biefer Ginrichtung ju gerftoren. Rach und nach tam es auf, bag ein Privatgerichtshof bes Raifers, ber Reichshofrath in Wien - anfanglich gu nichts anderm bestimmt, als bem Raifer in Musubungfeiner unbezweifelten perfonlichen Rais ferrechte mit Rath fan die Sand gu' geben - ein Eribunal , beffen Mitglieder , von bem Raifer allein willführlich aufgestellt und von ihm allein befoldet, ben Bortheil ihres Beren ju ihrem hochften Gefete und bas Befte ber fatholifchen Religion, gu welcher fie fich bekannten, ju ihrer einzigen Richtschnur mas chen mußten - bie bochfte Juftig uber die Reiche. inde ausübte. Bor ben Reichshofrath wurden nunmehr viele Rechtebanbel zwifchen Standen ungleicher Religion gezogen, uber welche ju fprechen nur bem Rammergericht gebuhrte, und vor Entftes hung beffelben bem Furftenrathe gebuhrt hatte. Rein Bunder, wenn bie Musfpruche biefes Gerichtshofs ihren Urfprung verriethen, weim von fatholifchen Richtern und von Rreaturen bes Raifers bem Intereffe ber fatholifden Religion und bes Raifere bie Gerechtigkeit aufgeopfert murbe. Dbyleich alle Reiches ftande Deutschlands Urfache gu haben fchienen, cis nem fo gefährlichen Difbrauch in Beiten ju begege nen, fo ftellten fich boch blos allein die Protestans ten , welche er am empfindlichften bruckte , und uns ter biefen nicht einmal alle, ale Bertheibiger bet beutschen Frenheit auf, die ein fo willfuhrliches Inftitut an ihrer beiligften Stelle, an ber Berech: tigeeitepflege verlette. In der That murbe Deutsche land gar wenig Urfache gehabt haben, fich ju 26: fcaffung bes Fauftrechts und Ginfetung bes Rams mergerichts Glud ju minfchen, wenn neben bem

lettern noch eine willführliche faiferliche Gerichtsbarteit Statt finden durfte. Die beutschen Reiches ftanbe murben fich gegen jene Beiten ber Barbaren gar wenig verbeffert haben, wenn bas Rammerge= richt, mo fie jugleich mit bem Raifer ju Gerichte fagen, fur meldes fie boch bas ehemalige gurftenrecht aufgegeben hatten, aufhoren follte, eine nothwenbige Inftang ju fenn. Aber in ben Ropfen biefes Beit alters murben oft die feltfamften Biderfpruche vereis nigt. Dem Ramen Raifer, einem Bermachtniffe bes bespotischen Roms, flebte bamals noch ein Begriff von Machtevollkommenheit an, ber gegen bas ubrige Staatsrecht ber Deutschen ben lacherlich fi Abstich machte, aber nichts besto weniger von ben Buriften in Schut genommen , von den Beforberern bes Despotismus verbreitet, und von den Schwaden geglaubt murbe.

Un biefe allgemeinen Befchwerben fchloß fich nach und nach eine Reihe von befondern Borfallen an. welche bie Beforglichkeit ber Protestanten gulett bis ju bem bochften Diftragen fpannten. Mährend ber Spanifchen Religioneverfolgungen in ben Dies berlanden hatten fich einige protestantische Kamilien in die fatholifche Reichsftadt Hachen geflüchtet, wo fie fid bleibend niederließen, und unvermerkt ihren Unbang vermehrten. Rachbem es ihnen burch Lift gelungen war , einige ihres Glaubens in ben Stabts rath ju bringen, fo forberten fie eine eigne Rirche und einen offentlichen Gottesbienft, welchen fie fich. ba fie eine abschlägige Untwort erhielten, nebft bem gangen Stadtregimente auf einem gewaltsamen Bege verschafften. Gine fo ansehnliche Ctatt in protefantischen Banben ju feben, mar ein ju harter Schlag

Schlag für ben Kaifer und bie gange tatholische Barten. Rachbem alle taiferlichen Ermahnungen und Befehle gu Mieberherstellung bes vorigen Bustands fruchtlos geblieben, erklarte ein Schluß bes Reichshofraths bie Stadt in die Reichsacht, welche aber erst unter ber folgenden Regierung vollzogen murbe.

Bon großerer Bedeutung maren gwen anbre Betfuche ber Proteftanten, ihr Gebiet und ihre Dacht zu ermeitern. Churfurft Gebhard zu Colin, geborner Truchfef von Balbburg, empfand fur bie junge Grafin Agnes von Mannefelb , Ranoniffin ju Gir. risheim , eine heftige Liebe , bie nicht unerwiebert blieb. Da die Mugen von gang Deutschland auf bie fes Berftanbnig gerichtet maren, fo forberten bie Bruber ber Grafin , zwey eifrige Ralviniften , Genugthuung fur die beleibigte Chre ihres Saufes, die, fo lange ber Churfurft ein tatholifcher Bifchof blieb, burch teine Beirath gerettet werben fonnte. brobten bem Churfurften, in feinem und ihrer Schwefter Blut biefe Schande ju tilgen, wenn er nicht fogleich allem Umgang mit ber Grafin entfagte, ober ibre Chre vor dem Altar wieder herftellte. Der Chutfürft, gleichgultig gegen alle Folgen biefes Schrittes, borte nichts als die Stimme ber Liebe. Gep es, bag er ber reformirten Religion überhaupt fchon geneigt mar, ober bag bie Reine feiner Beliebten allein biefes Bunber wirften - er ichwur ben Ratholifchen Glauben ab , und führte bie ichone Agnes jum Altare.

Der Fall war von der hochften Bedentlichkeit. Rach dem Buchstaben des geistlichen Borbehalts hatte der Chursurft durch diese Apostasse alle Rechte an sein Erzstift verloren, und wenn es den Katholiken E. b. Bojabr. Kriegs. I. D S. W. II.

ben irgend einer Gelegenheit wichtig war , ben geiftlichen Borbehalt burchzufeten, fo mar es ben Churfürftenthumern wichtig. Auf ber anbern Seite mar bie Scheidung von ber bochften Gewalt ein fo barter Schritt, und um fo harter fur einen fo gartlis den Gemahl, ber ben Berth feines Bergens und feiner Sand burd bas Gefchent eines gurftenthums fo gern zu erhoben gewunscht batte. Der geiftliche Borbehalt mar ohnehin ein bestrittener Artifel bes Augsburger Friedens, und bem gangen protestantis fchen Deutschland Schien es von aufferfter Bichtigfeit ju fenn , dem fatholifchen Theile biefe vierte Chur au entreißen. Das Benfpiel felbft mar ichon in mehrern geiftlichen Stiftern Dieberbeutschlands gegeben, und gludlich burchgefest worben. Debrere Domtge vitularen aus Colln maren bereits Protestanten, und auf bes Churfurften Seite; in ber Stadt felbft mat ihm ein gablreicher protestantischer Unhang gewiß. Alle biefe Grunde, benen bas Bureben feiner Freunde und Bermanbten und bie Berfprechungen vieler Deute fchen bofe noch mehr Starte gaben , brachten ben Churfurften gu bem Entschluß, auch bey veranberter Religion fein Ergftift bengubehalten.

Aber bald genug zeigte siche, daß er einen Kampf unternommen hatte, ben er nicht endigen konnte. Schon die Frengebung bes protestantischen Gottesbienstes in den Collnischen Landen hatte bep den katholischen Landständen und Domkapitularen den beftigsten Widerspruch gefunden. Die Dazwischenkunft des Kaisers und ein Bannstrahl aus Rom, der ihn alls einen Upostaten versluchte, und aller seiner sowohl geistlichen als weltlichen Würden entsetze, bewassnete gegen ihn seine Landstände und sein Kapitel. Der

Churfurft fammelte eine militarifche Macht; bie Rapitularen thaten ein gleiches. Um fich fchnell eines machtigen Arms zu versichern, eilten fie zu einer neuen Churfurstenwahl, welche für den Bifchof von Lattich, einen Bayerifchen Prinzen, entschieden wurde.

Ein burgerlicher Rrieg fing jest an, ber, beb bem großen Untheil, ben bepbe Religionsparteren in Deutschland an biefem Borfalle nothwendig nehmen mußten, leicht in eine allgemeine Auflofung bes Reichsfriedens endigen tonnte. Um meiften emporte of bie Proteftanten, bag ber Papft fich hatte heraus nehmen burfen, aus angemaßter apostolischer Gewalt einen Reichsfürften feiner Reichsmurden gu entfleis ben. Roch in ben goldnen Beiten ihrer geiftlichen Berrichaft imar ben Papften biefes Recht wiberfproden worden ;) wie vielmehr in einem Sahrhundert, wo ihr Unfeben ben einem Theile ganglich gefturgt war, und ben bem andern auf fehr fdimachen Pfeis lern rubte! Alle protestantifche Bofe Deutschlands Andhinen fich biefer Sache nachbrudlich ben bem Rais fer an; Beinrich ber Bierte von Frankreich, bamals noch Konig von Navarra, ließ teinen Weg ber Une terhandlung unversucht, ben beutschen Surften bie Sanbhabung ihrer Rechte fraftig ju empfehlen. Det Kall mar enticheibenb fur Deutschlands Frepheit. Bier protestantische Stimmen gegen bren fatholische im Churfurftenrathe, mußten bas Uebergewicht ber Dacht auf protestantische Seite neigen, und bem Defterreichischen Saufe ben Beg gum Raiferthron auf emig verfperren.

Aber Churfurft Gebhard hatte bie reformirte und nicht bie lutherifche Religion ergriffen, Diefes

einzige Umftand machte fein Unglad. Die Erbitterung biefer bepben Rirchen gegen einanber lief es nicht gu, bag bie evangelifchen Reichsftanbe ben Churfur= ften als ben Ihrigen anfahen, und als einen folchen mit Nachdrud unterftusten. Alle hatten ihm awar Duth zugefprochen und Bulfe zugefagt; aber nur ein apanagirter Pring bes Pfalgifchen Saufes, Pfalg. graf Johann Cafimir, ein talvinifcher Giferer, bielt ihm Bort. Diefer eilte, bes taiferlichen Berbots ungenchtet, mit feinem fleinen Beere ins Counifche, doch ohne etwas Erhebliches auszurichten, weil ihn ber Churfurft , felbft von bem Rothwenbigften entblogt, gang und gar ohne Bulfe ließ. Defto fcnele lere Fortfchritte machte ber neupoftulirte Churfurft, ben feine Baperifchen Bermanbten und bie Spanier von den Diederlanden aus aufs Eraftigfte unterftusten. Die Gebharbifden Truppen, von ihrem Berrn ohne Gold gelaffen, lieferten bem Feind einen Plat mach bem anbern aus; anbere murben jur Uebergabe Bebhard hielt fich noch etwas langer in akkibungen. feinen Beftphalifchen Landen, bis er auch hier der Uebermacht zu weichen gezwungen mar. Nachbem er in Solland und England mehrere vergebliche Berfuthe au feiner Wieberhenftellung gethan, jog er fich in bas Stift Strafburg jurud, um bort als Dombedant gu fterben ; bas erfte Opfer bes geiftlichen Borbehalts, ober vielmehr ber fchlechten Sarmonie unter ben Deutschen Protestanten.

An diese Collnische Streitigkeit knupfte fich kurg nachher eine neue in Strafburg an. Mehrere Protestantische Domkapitularen aus Colln, die ber papftliche Baunstrahl zugleich mit dem Churfurften ge-

troffen batte, batten fich in biefes Biefbum gefluch. tet , wo fie gleichfalls Prabenben befagen. fatholifden Rapitularen in bem Strafburger Stifte Bebenten trugen, ihnen ale Geachteten ben Genug ibrer Prabenden ju gestatten, fo festen fie fich eigenmachtig und gewaltfam in Befig, und ein machtiger protestantischer Unhang unter ben Burgern von Straf. burg verschaffte ihnen bald bie Dberhand in bem Stifte. Die fatholifchen Domherren entwichen nach Elfaß-Babern , wo fie unter bem Schut ihres Bis fcofe ihr Rapitel, ale bas einzig rechtmagige fortfabrten, und bie in Strafburg gurudgebliebenen fur unacht erflarten. Unterbeffen hatten fich biefe lete tern burch Aufnahme mehrerer protestantischen Dit glieder pon bobem Range verftartt, bag fie fich nach bem Abfterben bes Bifchofs beraus nehmen tonnten, in ber Perfon bes Pringen Johann Georg von Brandenburg einen neuen proteftantischen Bischof zu poftuliren. Die fatholifden Domherren, weit ents fernt biefe Bahl gu genehmigen, poftulirten ben Bifchof. von Det, einen Pringen von Lothringen, gu biefer Burbe, ber feine Erhebung fogleich burch Feindfeligkeiten gegen bas Gebiet von Strafburg berfunbigte.

Da die Stadt Strafburg für has protestantisische Kapitel und ben Prinzen von Brandenburg zu den-Waffen griff, die Gegenparten aber mit Sulfe Lothringischer Truppen die Stiftsgüter an sich zu feifen suchte, so tam es zu einem langwierigen Kriege, der, nach dem Geiste jener Zeiten, von einer barbarischen Verherrung begleitet war. Umsonft trat der Kaiser mit seiner höchsten Autorität dazwischen den Streit zu entscheiden: die Stiftsgüter blieben

noch lange Beit zwischen bepben Partepen getheilt, bis endlich der protestantische Pring für ein mäßiges Aequivalent an Gelbe seinen Ansprüchen entsagte, und also auch hier die katholische Kirche siegreich bavon ging.

Noch bebenklicher war für das ganze protestans tische Deutschland, was fich, bald nach Schlichtung bes vorigen Streits, mit Donauwerth, einer fchwabifchen Reichsftadt, ereignete. In Diefer fonft tatholifchen Stadt mar unter Ferdinands und feines Sohnes Regierung bie protestantifche Religionsparter auf bem gewöhnlichen Wege fo fehr bie herrichenbe geworben, baf fich die fatholifchen Ginwohner mit einer Debenkirche im Alofter bes Beiligen Rreuges begnugen, und bem Mergetiff ber Protestanten ihre meiften gottesbienftlichen Gebtauche entziehen mußten. Endlich magte es ein fangtifcher Abt diefes Rlofters. ber Bolleftimme ju Tropen, und eine offentliche Prozeffion mit Bortragung bes Kreuzes und fliegenben Sahnen anzustellen; aber man gwang ibn balb, von biefem Worhaben abguffegen. 416 biefer nem. liche Abt , burch eine gunftige taiferliche Ertlarung ermuntert, ein Sahr barauf biefe Prozession wiederholte, fchrift man ju offenbarer Gewalt. Der fanatifche Pobel fperrte ben jurud tommenden Rlofterbrubern bas Thor, foling ihre Fahnen gu Boben, und begleitets fie unter Schrepen und Schimpfen nach Saufe. Gine faiferliche Citation war bie Folge biefer Gewaltthatigfeit; und als bas aufgebrachte Bolf fogar Diene, machte, fich an ben, faiferlichen Rommiffarien zu pergreffen, als alle Berfuche einer gutlichen Beplegung von bem fanatifchen Baufen \ruddangig gemacht wurden | fo erfoigte endlich bie becoming anoral of an one see give self

ratisfied

formliche Reichsacht gegen die Stadt, welche zu vollsftrecken dem Herzog Maximilian von Bapern übertragen wurde. Rleinmuth ergriff die sonst so trotige Burgerschaft ben Annaherung des Baperschen Heeres, und ohne Widerland streckte sie die Waffen. Die ganzliche Abschaffung der protestantischen Religion in ihren Manern war die Strafe ihres Vergehens. Die Stadt verlor ihre Privilegien, und wurde aus einer Schwäbischen Reichsstadt in eine Baperische Randstadt verwandelt. Change

Zwey Umftande begleiteten biefen Borgang, wels
de bie hochste Aufmerkfamkeit der Protestanten erresten
gen mußten, wenn auch das Interesse der Religion
weniger wirksam ben ihnen gewesen ware. DerReichshofrath, ein willführliches und durchaus katholisches Aribunal, idessen Gerichtsbarkeit ohnehin so
heftig von ihnen bestritten wurde, hatte bas Urtheil
gefällt, und dem Herzog von Bapern', bem Chef eines fremden Areises, hatte man die Bollstreckung
besselben übertragen. So konstitutionswidrige Schritte
kundigten ihnen von katholischer Seite gewaltthätige
Maßregeln an, welche sich leicht auf geheime Berabredungen und einen gefährlichen Plan stützen und
mit der ganzlichen Unterdrückung ihrer Resigionsfreyheit endigen konnten.

In einem Zustanbe, wo das Recht ber Starte gebietet, und auf der Macht allein alle Sicherheit beruht, wird immer der schräckste Theil der geschäfe beigste sen, sich in Bertheidigungsstand zu setzen. Dieses war jest der Fall auch in Deutschland. Wenn von den Katholiken wirklich etwas Schlimmes gegen die Protestanten beschlossen war, so muste, der

vernünftigften Berechnung nach, ber erfte vielmehr in bas fubliche ale in bas norbliche Deutschland fchlagen, weil bie Dieberbeutschen Protestanten in einer langen ununterbrochenen ganderftrede mit einander zufammenhingen, und fich alfo febr leicht unterftugen fonnten, Die Dberdeutschen aber, von ben übrigen abgetrennt, und um und um von fatholifchen Staaten umlagert, jedem Ginfoll blog geftellt waren. Wenn ferner, wie zu vermuthen war, die Ratholifen Die innern Erengungen ber Protestanten benugen, und ihren Angriff gegen eine einzelne Religionsparten richten murben, fo maren bie Ralviniften, als bie fcmachern, und welche ohnehin vom Religionsfrieben ausgeschloffen maren, augenscheinlich in einer nabern Gefahr, und auf fie mußte ber erfte Streich mieberfallen.

Bepbes traf in ben Chur-Pfalgischen ganben jufammen, welche an bem Bergog von Bapern eis nen fehr bebenklichen Rachbar hatten , wegen ihres Rudfalle jum Ralvinismus aber von bem Religions. frieben teinen Schut, und von ben evangelischen Standen wenig Bepftand hoffen tonnten. Deutsches Land hat in fo tueger Beit fo fchnelle Religionswechfel erfahren, als bie Pfalz in damaligen Beiten. In bem furgen Beitraum von fechzig Sabren fab man biefes Land, ein ungludliches Spielwert feiner Beberricher, zwen Dal zu Luthers Glaubenblehre ichmoren, und biefe Lehre zwen Dal fur ben Ralvinismus verlaffen. Churfurft Friedrich ber Dritte mar der Augeburgifchen Ronfession guerft ungetreu geworben, welche fein erftgeborner Sohn und Nachfolger , Lubwig , fcnell und gewaltfam wieder

gur herrichenben machte. Im gangen Lande wurden bie Ralviniften ihrer Rirchen beraubt, ihre Prebiger und felbft bie Schullehrer ihrer Religion aus ben Grenzen verwiefen, und auch noch in feinem Tefta= mente verfolgte fie ber eifrig evangelische Rurft, inbem er nur ftreng orthodore Lutheraner ju Bormunbern feines minderjahrigen Prinzen ernannte. Aber Diefes gefehribrige Teftament vernichtete Pfalzgraf Johann Rafimir, fein Bruber, und nahm nach ben Borfchriften ber golbnen Bulle Befit von ber Bormunbichaft und ber gangen Bermaltung bes Landes. Dem neunjahrigen Churfurften (Friedrich bem Biete ten) gab man Ralvinifche Lehrer , benen aufgetragen war, ben Lutherifthen Regerglauben, felbft, wenn es fenn mußte, mit Schlagen aus ber Seele ihres Boglings beraus zu treiben. Wenn man fo mit bem Herrn verfuhr, fo laft fich leicht auf die Behandlung bes Unterthans fcbliefen.

Unter biefem Friedrich bem Bierten war es, wo fich ber Pfalzische Sof ganz besonders geschäftig zeigte, die protestantischen Stande Deutschlands zu einträchtigen Maßregeln gegen das haus Desterreich zu vermögen, und wo möglich einen allgemeinen Zusammentritt derselben zu Stande zu bringen. Resben dem, daß dieser hof durch Französische Rathschläge geleitet wurde, von denen immer der haß gegen Desterreich die Seele war, zwang ihn die Sorge sur seine eigne Sicherheit, sich gegen einen nahen und überlegenen Feind bes so zweischaften Schubes der Evangelischen ben Zelten zu versichern. Große Schwierigkeiten sesten sich dieser Bereinigung entgegen, weil die Abneigung der Evangelischen gegen die

Reformirten faum geringer war, ale ihr gemein-Schaftlicher Abicheu vor ben Papiften. Man verfuchte alfo querft , bie Religionen gu vereinigen , um baburch bie politische Berbindung zu erleichtern; aber . biefe Berfuche folugen febl, und endigten gewöhnlich bamit , baß fich jeder Theil nur befto mehr in feiner Mennung befestigte. Richts blieb alfo ubrig, als bie Furcht und bas Diftrauen ber Evangelischen zu vermehren, und baburch bie Nothmendigfeit einer folchen Bereinigung ju fuhlen. Man vergrößerte bie Macht ber Ratholischen; man ubertrieb die Gefahr; jufallige Ereigniffe murben eis nem überbachten Plane jugefchrieben; unschulbige Borfalle burch gehaffige Muslegungen entftellt, und bem gangen Betragen ber Ratholifchen eine Uebereinfimmung und Planmagigteit gelieben, wovon fie wahrideinlich weit entfernt gewesen find.

Der Reichstag zu Regensburg, auf welchem bie Protestanten fich hoffnung gemacht hatten bie Erneuerung bes Religionsfriebens burchaufeben, hatte fich fruchtlos gerschlagen, und ju ihren bisherigen Befdwerben mar noch bie neuerliche Unterbrudung von Donaumerth hingugekommen. Unglaublich fcnell tam bie fo lange gefuchte Bereinigung gu Stande. Bu Unhaufen in Franken traten (1608) ber Churfurft Friedrich ber Bierte von ber Pfalz, ber Pfalz. graf von Neuburg, amen Markgrafen von Branbenburg, ber Markgraf von Baben, und ber Bergog Johann Friedrich von Wirtemberg - alfo Lutheraner mit Ralviniften - fur fich und ihre Erben in ein enges Bunbnig, bie evangelifche Un i on genannt, jufammen. Der Inhalt berfelben mar, bag bie

unirten Surften, in Ungelegenheiten ber Religion und ihrer fanbifchen Rechte, einander wechfeleweife gegen jeben Beleibiger mit Rath und That unter-Rugen, und alle fur Ginen Mann fteben follten; bag einem jeben mit Krieg überzogenen Mitgliebe Der Union von ben übrigen fogleich mit einer frieges rifchen Dacht follte bergefprungen, jebem im Rothfall fur feine Truppen bie Lanberepen, Die Stabte und Schloffer ber mitunirten Stanbe geoffnet, mas erobert murbe aber, nach Berhaltnif bes Bentrags, ben ein jebes baju gegeben, unter fammtliche Glies Der vertheilt werben follte. Die Direktion bes gangen Bundes : wurde in Friebenszeiten Chur : Pfalg aberlaffen, bod mit eingeschrantter Gewalt, gu Beftreitung ber Untoften Borfchuffe geforbert , und ein Sond niedergelegt. Die Religionsverschiedenheit (zwis fcen Lutberanern und Ralviniften) follte auf ben Bund feinen Ginfluß haben; bas gange auf gebn Jahre gelten. Jebes Ditglieb ber Union hatte fich sugleich anbeifdig machen muffen, neue Mitglieber angumerben. Chur-Brandenburg lief fich bereitwillig finden : Chur-Sachfen mifbilligte ben Bunb. Beffen Bonnte feine frene Entichliefung faffen; bie Bergoge von Braunschweig und Luneburg hatten gleichfalls Bebenklichkeiten. Aber bie bren Reichsftabte, Strafi burg . Rurnberg und Ulm , waren feine unwichtige Eroberung fur ben Bund, weil man ihres Gelbes febr bedurftig mar, und ihr Bepfpiel von mehrern anbern Reichsftabten nachgeabmt werben fonnte.

Die unirten Stanbe, einzeln muthlos und wenig gefürchtet, führten nach geschloffener Bereinigung eine kuhnere Sprache. Sie brachten burch ben Für-

ften Christian von Anhalt ihre gemeinfchaftlichen Befchwerben und Forderungen vor ben Raffer, unter benen bie Bieberherffellung Donamperthe, Die Auf-Atom hebung ber taiserlichen hofprozesse und die Reformen feines eignen Regiments und feiner Rathgeber ben oberften Plat einnahmen. Bu biefen Borftetlungen hatten fie gerade bie Beit gemablt, mo ber Raifer von ben Unruhen in feinen Erblandern faum gu Athem tommen tonnte; mo er Defterreich und Ungarn targlich an Matthias verloren, und feine Bohmifche Rrone blos burch Bewilligung bes DRajeftatebriefe gerettet hatte; mo enblich burch bie Sus, lichische Succeffion fcon von fern ein neues Rriegs. fouer gubereitet murbe. Rein Bunder, daß biefer tangfame gurft fich jest weniger als je in feinen Entichliefungen überritte, und bie Union fruber zu bem Schwerte griff, als ber Raifer fich befonnen batte.

Die Katholiken bewachten mit Bliden voll Arge wohn die Union; die Union hütete eben so misstrauisch die Katholiken und den Kaiser; der Kaiser bepde; und auf allen Seiten waren Furcht und Ersbitterung aufs höchste gestiegen. — Und gerade in diesem bedenklichen Zeitpunkt mußte sich durch den Lod des Herzogs Johann Wilhelm von Julich eine böchst streitige Erbsolge in den Julich-Clevischen Landen eröffnen.

Acht Rompetenten melbeten fich zu biefer Erb. schaft, beren Ungertrennlichkeit burch folenne Bertrage fest gefest worden war; und ber Raifer, ber Luft bezeigte, sie als ein erledigtes Reichslehen einzutziehen, konnte fur ben neunten gelten. Wier von

Diefen , ber Churfurft von Brandenburg , ber Pfalg. graf von Reuburg, ber Pfalggraf von 3meybruden, und ber Markaraf von Burgau, ein Defterreichifcher Pring, forderten es als ein Beiberlehn', im Damen von vier Pringeffinnen, Schwestern bes ver: ftorbenen Bergoge. Bmen andere, ber Churfurft von Sachfen Albertinifcher, und Die Bergoge von Cachfen Erneftinifcher Linie, betiefen fich auf eine frubere Unwartichaft, welche ihnen Raifer Friedrich der Dritte auf Diefe Erbichaft ertheilt , und Marimilian be-Erfte benben Gachfischen Saufern bestätigt batte. Auf Die Unspruche einiger auswartigen Pringen murbe nicht geachtet. Das nachfte Recht war vielleicht auf ber Seite Branbenburgs und Reuburgs, und es fchien benbe Theile ziemlich gleich zu begunftigen. Bepbe Bofe liegen auch fogleich nach Eroffnung ber Erbichaft Befit ergreifen; ben Unfang machte Branbenburg, und Reuburg folgte. Beide fingen ihren Streit mit ber Feber an, und murben ibn mabra eine de fceinlich mit bem Degen geenbigt haben; aber bit Dagwifchenkunft bes Raifers, ber biefen Rechtsbanbel por feinen Thron gieben, einftweilen aber bie ftreitigen Lanber in Sequefter nehmen wollte, brachte bepbe ftreitenben Partepen ju einem fcnellen Bergleich , um die gemeinschaftliche Gefahr abzumenden. Man tam überein , bas Derzogthum in Gemeinfchaft zu regieren. Umfonft , daß ber Raifer bie Landftanbe aufforbert fieß, ihren neuen herren bie Dutbigung gu verweigern - umfonft, bag er feinen eignen Anverwandten , ben Ergbergog Leopolb , Bis fchof ,von Paffau und Strafburg, ins Julichifche fchickte, um bort burch feine perfonliche Gegenwart ber faiferlichen Partey aufzuhelfen. Das gange Land,

Bas hatte es ihm nicht getoftet, bas trube Chaos ju ordnen, worin ber Tumult eines langwierigen Burgerfriegs, von eben biefem Defterreich ang efach und unterhalten, Frankreich gefturgt hatte! Jeber große Menich will fur bie Emigteit gearbeitet haben. und wer burgte biefem Ronig fur bie Dauer bes Bohlftandes, worin er Frankreich verließ, fo lange Defterreich und Spanien eine einzige Dacht blieben, Die jest gwar entfraftet barnieber lag, aber nur ein einziges gludliches Dhngefahr brauchte, um fich fchnell wieber in Ginen Rorper gufammen gu gieben. und in ihrer gangen Furchtbarfeit wieder aufguleben ! Bollte er feinem Rachfolger einen feft gegrundeten Thron, feinem Bolt einen bauerhaften Frieden gurud laffen, fo mußte biefe gefahrliche Dacht auf immer entwaffnet werden. Aus biefer Quelle flog ber unverfohnliche Sag, welchen Beinrich ber Bierte bem Saufe Defterreich gefchworen - uneuslofchlich glubend und gerecht, wie Sannibale Reinbichaft gegen Romulus Bolt, aber burch einen ebleren Urforung geadelt. wolld

Alle Machte Europens hatten biefe große Aufforderung mit Beinrich gemein; aber nicht alle diese lichtvolle Politik, nicht alle den uneigennützigen Muth nach einer solchen Aufforderung sich in Pandlung zu sehen. Jeden ohne Unterschied reizt der nahe Gewinn, aber nur große Seelen wird das entfernte Sute bewegen. So lange die Weishelt ben ihrem Borhaben auf Weisheit rechnet, oder sich auf ihre eigenen Kräfte verläßt, entwirft sie keine andere als schimarische Plane, und die Weisheit läuft Gefahr, sich zum Gelächter der Welt zu machen — aber

ein gludlicher Erfolg ift ihr gewiß, und fie tann auf Benfall und Bewunderung zahlen, fobald fie in ihren geistreichen Planen eine Rolle für Barbaren, Sabsucht und Aberglauben hat, und die Umftande ihr vergonnen, eigennütige Leidenschaften zu Bollsfredern ihrer schonen Zwede zu machen.

In bem erftern Salle hatte Beinrichs bekanntes Projekt, bas Defterreichifche Saus aus allen feinen Befigungen gu verjagen, und unter bie Europaifchen Diachte feinen Raub zu vertheilen, ben Ramen einer Schimare wirklich verdient, womit man immer fo frengebig gegen daffelbe gewefen ift; aber verbiente es ihn auch in bem andern? Dem vortrefflichen Ronig war es wohl nie eingefallen, ben ben Bollftret. fern feines Projetts auf einen Beweggrund gu gab. Irn, welcher bemjenigen abnlich gewesen mare, ber ibn felbft und feinen Sully ben diefer Unternehmung Alle Staaten, beren Mitwirkung baben nothia war, wurden burch die ftarfften Motive, die eine politifche Dacht nur immer in Sandlung fegen tonnen, ju ber Rolle vermocht, Die fie baben gu übernehmen hatten. Bon ben Protestanten im Defterreichischen verlangte man nichte, ale mas ohnes bin bas Biel ihres Beftrebens ichien, bie Ubwerfung bes Defterreichischen Joches; von ben Rieberlanbern nichts, als einen abnlichen Ubfall von bem Gpanis ichen. Dem Papft und allen Republifen Staliens war feine Angelegenheit wichtiger, als bie Spanifche Tyranney auf immer von ihrer Salbinfel au. verjagen; fur England fonnte nichts munichensmurbiger fenn, als eine Revolution, welche es von feis nem abgefagteften Feinde befrepte. Jede Dacht gewann . b. Bojahr. Kriege. I.

bey dieser Theilung des Desterreichsichen Raubes ents weder Land oder Frepheit, neues Eigenthum oder Sicherheit für das alte; und weil alle gewannen, so blieb das Gleichgewicht unverlett. Frankreich konnte großmuthig jeden Untheil an der Beute versschmähen, weil es durch Desterreichs Untergang sich selbst wenigstens zweyfach gewann, und am machtigsten war, wenn es nicht mächtiger wurde. Endslich um den Preis, daß sie Europa von ihrer Sesgegenwart befreyten, gab man den Nachkömmlingen von habsburg die Frenheit, in allen übrigen entsbeckten und noch zu entdeckenden Welten sich auszubreiten. Ravaillacs Messerstiche retteten Desterreich, um die Ruhe von Europa noch um einige Jahrbunderte zu verspäten.

Die Mugen auf einen folchen Entwurf geheftet, mußte Beinrich bie evangelische Union in Deutsche land und ben Erbfolgestreit wegen Julich nothwenbig als die wichtigften Ereigniffe mit ichnellem , thas tigem Untheil ergreifen. Seine Unterhanbler maren an allen protestantifden Bofen Deutschlands gefchaf. tig, und bas wenige, mas fie von bem großen politifchen Beheimnig ihres Monarchen preis gaben, oder ahnden liegen , mar hinlanglich , Gemuther ju gewinnen, die ein fo feuriger Sag gegen Defterreich befeelte, und bie Bergroßerungsbegierbe fo machtig beberrichte. Beinriche ftaatstluge Bemubungen gogen die Union noch enger gufammen, und ber mache tige Benftand, wogu er fich anheischig machte, erhob ben Duth ber Berbundenen gur festeften Buverficht. Eine gabtreiche frangofische Armee, von bem Ronig in Person angeführt, follte ben Truppen ber Union

am Rheine begegnen, und zuerft bie Eroberung ber Bulich : Clevifchen gande vollenden helfen; alebann in Berbindung mit ben Deutschen nach Italien ruf-(wo Cavopen, Benedig und der Papft fcon einen machtigen Bepftand beteit hielten,) um bort alle Spanifchen Throne umgufturgen. Diefe ffegreiche Armee follte bann, von ber Lombarben aus, in bas Sabsburgifche Erbtheil eindringen, und bort, einem allgemeinen Aufftand ber Protestanten begunfligt , in allen feinen Deutschen ganden , in Bohmen, Ungarn und Siebenburgen bas Defterreichifche Scep. Die Brabanter und Sollander, burch ter gerbredjen. Frangofifchen Benftand geftaret, hatten fich unterbeffen ihrer Spanischen Tyrannen gleichfalls entledigt, und diefer furchterlich uber feine Ufer getretene Strom, ber noch furglich gebrobet hatte, Europens Frenheit unter feinen truben Strubeln gu begtaben, bann fill und vergeffen hinter ben Porenaifchen Beffen.

Die Franzosen ruhmten sich sonst ber Geschwinbigkeit; bießmal wurden sie von den Deutschen übertroffen. Gine Armee ber Union war im Elfaß, ebe
noch heinrich sich bort zeigte, und ein Defterreichie
sches heer, welches ber Bischof von Straßburg und
Passau in dieser Gegend zusammen gezogen hatte,
um es ins Julichische zu führen, wurde zerstreut.
heinrich der Vierte hatte seinen Plan als Staatsmann und Konig entworfen; aber er hatte ihn
Raubern zur Ausführung übergeben. Seiner
Meynung nach sollte keinem katholischen Reichsstande
Ursache gegeben werden, diese Miltung auf ich zu
beuten, und die Sache Desterreichs zu der seinigen

gu machen; bie Religion follte gang unb gar nicht in diefe Ungelegenheit gemifcht werben. Aber follten bie Deutschen gurften uber Beinriche Entwurfen ihre eigenen 3mede vergeffen ? Bon Bergros ferungebegierbe, von Religionshaß gingen fie ja faus - follten fie nicht fur ihre herrichende Leiben. thaft unterweges fo viel mitnehmen , als fie tonnben? - Die Raubabler legten fie fich über bie Lander ber geiftlichen Furften, und ermahlten fich, foftete es auch einen noch fo großen Umweg, biele fetten Eriften zu ihren Lagerplagen. Als, mare es in Sein-beslande, fchrieben fie Branbichagungen barinnen aus, bezogen eigenmachtig bie Lanbesgefalle, und nahmen, mas gutwillig nicht gegeben murbe, Gewalt. Um ja die Ratholiten über bie mahren rhiet Eriebfebern ihrer Ausruftung nicht in 3meifel gu laffen, liegen fie laut und beutlich genug boren, was fur ein Schickfal ben geiftlichen Stiftern won ihnen bereitet fen. Go wenig hatten fich Beinrich ber Bierte und bie Deutschen Pringen in Diefem Operationsplane verstanben; so febr hatte ber vortreffliche Ronig in feinen Wertzeugen fich geirrt. Es bleibt eine ewige Dahrheit , daß eine Gewaltthas tigfeit , wenn bie Beisheit fie gebietet, nie bem Gewaltthatigen barf aufgetragen werben; bag nur bem= jenigen anvertraut werden barf, bie Ordnung gu verlegen, bem fie beilig ift,

Das Betragen ber Union, welches felbst für mehrere evangelische Stande emporend war, und bie Furcht einer noch schlimmern Begegnung, bewirkte ben ben Rassoliken etwas mehr, als eine mußige Entrustung. Das tiefgefallene Ansehen bes Kaisers

konnte ihnen gegen einen folden Feind keinen Schut gewähren. Ihr Bund mar es, was die Unioten fo gefürchtet und troßig machte; einen Bund mußte man ihnen wieder entgegen stellen.

Der Bifchof von Burgburg entwarf ben Plan gu biefer fatholifchen Union, bie burch ben Ramen ber Ligue von ber evangelifchen unterfchieben murbe. Die Punfte, woruber man überein fam, waren ohngefahr diefelben , melde bie Union gum Grunde leate, Bifchofe ihre mehreften Glieber; an bie Spige bes Bundes ftellte fich bet Bergeg Maximilian von Bapern , aber ale bas einzige weltliche Bunbesglieb von Bedeutung, mit einer ungleich größern Gewalt, als die Unioten ihrem Borfteber eingeraumt hatten. Außer biefem Umftanbe, bag ber einzige Bergog von Bapern Berr ber gangen liguiftifchen Rriegesmacht war, wodurch die Operationen ber Ligue eine Schnels ligfeit und einen Rachdruck befommen mußten, bie ben ber Union nicht fo leicht moglich maren, hatte Die Lique noch ben Bortheil, bag bie Geldbentrage von ben reichen Prafaten weit richtiger einfloffen, als bep ber Union von den armen evangelischen Stanben. Dhne dem Raifer, als einem fatholischen Reichs. ftanb, einen Untheil an ihrem Bund angubieten, ohne ihm, ale Raifer , bavon Rechenschaft zu geben, ftand bie Ligne auf Ginmal überraschend und brohend ba; mit hinlanglicher Rraft ausgeruftet, um endlich bie Union gu begraben , und unter bren Rais fern fortzubauern. Die Lique ftritt gwar fur Defterreich, weil fie gegen protestantifche Furften gerichtet war; aber Defterreich felbft mußte balb vor ibe gittern.

Unterbeffen waren bie Waffen ber Unirten im Jus lichischen und im Elfaß ziemlich gludlich gemefen. Sulich war' eng eingeschloffen, und bas gange Bisthum Strafburg in ihrer Gewalt. Best aber mar es mit ibren glanzenden Berrichtungen auch am Ende. Rein Franjoffiches Beer erichien am Rhein; benn , ber es anfuhren follte, ber überhaupt die gange Unternehmung befeelen follte - Seinrich ber Bierte mar nicht mehr. Ihr Gelb ging auf Die Reige, neues zuzuschießen weigerten fich ihre Landftande, und bie mitunirten Reicheftanbe batten es fehr übel aufgenommen , baß man immer nur ihr Gelb, und nie ihren Rath verlangt hatte. Befonders brachte es fie auf, bag fie fich wegen ber Julichischen Streitsache in Unkoften gefest haben follten, bie boch ausbrudlich von ben Angelegenheiten ber Union war ausgeschloffen worben; bag fich bie unirten gurften aus ber gemeinen Raffe große Penfionen gulegten; und vor allen Dingen, bag ihnen über die Unwendung ber Belber feine Rechnung von ben Furftemabgelegt murbe,

Die Union neigte sich also ju ihrem Falle, eben als die Ligue mit neuen und frischen Kraften sich ihr entgegenstellte. Langer im Felde zu bleiben, erlaubte den Unioten der einreißende Geldmangel nicht; und boch war es gefährlich, im Angesicht eisnes streitsertigen Feindes die Waffen wegzulegen. Um sich von Giner Seite wenigstens sicher zu stellen, verglich man sich schnell mit dem altern Feinde, dem Erzherzog Leopold, und bepde Theile kamen überein, ihre Truppen aus dem Essay zu führen, die Gesangenen sos zu geben, und das Geschehene in Vergessenheit zu begraben. In ein solches Nichts zerrann diese vielversprechende Rustung.

Min W

Eben bie gebieterifche Sprache, womit fich bie Union, im Bertrauen auf ihre Rrafte, bem fatho. lifden Deutschland angefundigt batte, wurde jest pon ber Lique gegen bie Union und ihre Truppen geführt. Man zeigte ihnen die Fußstapfen ihres Bugs, und brandmarkte fie rund heraus mit ben harteften Ramen, Die fie verbienten. Die Stifter von Burgburg , Bamberg , Strafburg , Maing, Trier, Rolln, und viele andere hatten ihre vermuftende Gegenwart empfunden. Allen biefen follte ber zugefügte Schaben vergutet, ber Dag ju Baffer und ju Lande (benn auch ber Rheinischen Schifffahrt hatten fie fich bemachtigt) wieder fren gegeben, alles in feinen voris gen Stand geftellt werben. Bor allem aber verlangte man von ben Unioneverwandten eine runbe und fefte Erklarung, weffen man fich zu verfeben habe? Die Reihe mar jest an den Unioten, ber Starte nachzugeben. Muf einen fomohl gerufteten Seind waren fie nicht gefaßt; aber fie felbft hatten ben Ratholifchen bas Geheimnig ihrer Starte verrathen. 3mar beleibigte es ihren Stolg, um ben Rrieben ju betteln; aber fie burften fich gludlich preifen, ihn ju erhalten. Der eine Theil verfprach Erfat, ber andere Bergebung. Man legte bie Baf. fen nieber. Das Kriegsgewitter verjog fich noch Einmal, und eine augenblicfliche Stille erfolgte. Der Aufstand in Bohmen brach jest aus, ber bem Raifer bas lette feiner Erblander foftete; aber meber bie Union noch bie Lique mifchten fich in biefen Bohmiften Streit.

Enblich ftarb ber Raifer (1612) eben fo wenig vermißt im Sarge, als mahrgenommen auf bem Throne. Lange nachbem bas Elenb ber folgen ben Regierungen bas Elenb ber feinigen vergeffen gemacht hatte, zog fich eine Glorie um fein Andenken, und eine so schreckliche Nacht legte fich jest über Deutschland, bag man einen folchen Raifer mit blutigen Thranen sich zuruck wunschte.

Rie hatte man von Rudolph erhalten können, seinen Nachfolger im Reiche wählen zu lassen, und alles erwartete baher mit bangen Sorgen die nabe Erledigung des Kaiserthrons; doch über alle Hoffnung schnell und ruhig bestieg ihn Matthias. Die Kaztholiken gaben ihm ihre Stimmen, weil sie von der frischen Thatigkeit bieses Fürsten das Beste hoffzten; die Protestanten gaben ihm die ihrigen, weil sie alles von seiner Hinfalligkeit hofften. Es ist nicht schwer, diesen Widerspruch zu vielingen. Iene verließen sich auf das, was er gezeigt hatte; diese urtheilten nach dem, was er zeigte.

Der Augenblick einer neuen Thronbefegung ift immer ein wichtiger Ziehungstag für die hoffnung, ber erste Reichstag eines Königs in Molreichen gewöhnlich seine harteste Prufung. Jede alte Besschwerbe kommt ba zur Sprache, und neue werden aufgesucht, um sie der gehofften Reform mit theils haftig zu machen; eine ganz neue Schöpfung soll mit dem neuen König beginnen. Die großen Diensste, welche ihre Glaubensbrüder in Desterreich dem Mattbias bey seinem Aufruhr geleistet, ledten bep den protestantischen Reichsständen noch in frischer Erinnerung, und besonders schien die Art, wie sich jene für diese Dienste bezahlt gemacht hatten, auch ihnen jest zum Muster zu bienen.

Durch Begunftigung ber protestantischen Stanbe in Defterreich und Mahren hatte Matthias ben Beg gu feines Brubers Thronen gefucht, und auch wirflich gefunden; aber, bon feinen ehrgeizigen Entwurfen hingeriffen, hatte er nicht bedacht , bag auch ben Standen daburch ber Weg war geoffnet worden, ih= rem herrn Befete vorzuschreiben. Diese Enthete coutedie Bung rif ihn fruhzeitig aus ber Trunfenheit feines Glude. Raum zeigte er fich triumphirend nach bem Bohmifchen Buge feinen Defterreichischen Unterthanen wieber, fo martete ichon ein gehorfamftes Unbringen auf ihn, welches hinreichend mar, ihm feinen gangen Triumph ju verleiben. Man forberte, ehe gur Bulbigung gefdritten murbe, eine uneingeforantte Religionsfrenheit in Stabten und Mart. ten , eine volltommene Gleichheit aller Rechte gwi= fchen Ratholiten und Protestanten, und einen vollig gleichen Butritt ber Lettern ju allen Bedienungen. In mehreren Orten nahm man fich biefe Frenheit von felbft, und ftellte, voll Buverficht auf die veran- changberte Regierung, ben evangelifchen Gottesbienft eis genmachtig wieder her, wo ihn ber Raifer aufgehoben hatte. Matthias hatte zwar nicht verfchmaht, bie Besteht ! fcwerden der Protestanten gegen den Raifer zu benuge . . . gen, aber es konnte ihm nie eingefalken fenn, fie zu bes 🏎 . ben. Durch einen festen und entschloffenen Zon hoffte er biefe Unmagungen gleich am Unfange nicbergufchla= gen. Er fprach von feinen erblichen Unfpruchen auf bas Land, und wollte von feinen Bedingungen vor ber Sulbigung boren. Gine folche unbebingte Sulbigung batten ihre Nachbarn, Die Stande von Stepermart, bem Ergherzog Ferbinand geleiftet: aber fie hatten balb Urfache gehabt, es zu bereuen.

Bon biesem Benfpiel gewarnt, beharrten bie Deftey reichischen Stande auf ihrer Weigerung; ja, um nicht gewaltsam zur Hulbigung gezwungen zu wers ben, verließen sie sogar die Hauptstadt, boten ihre tatholischen Mitstande, zu einer ahnlichen Wierszung auf, und singen an Truppen zu werben. Sie thaten Schritte, ihr altes Bundniß mit den Ungarn zu erneuern, sie zogen die protestantischen Reichsfürsten in ihr Interesse, und schieden sich in vollem Ernste an, ihr Gesuch mit den Wassen durchzuseben.

Matthias hatte feinen Unftand genommen, bie weit hoheren Forderungen ber Ungarn ju bewilligen. Aber Ungarn mar ein Bahlreich, und die republis fanifche Berfaffung biefes Landes rechtfertigee Forderungen ber Stande por ihm felbft, und feine Nachgiebigfeit gegen bie Stande vor ber gangen tatholischen Welt. In Defterreich bingegen batten feine Borganger weit großere Souveranetaterechte ausgeubt, bie er, ohne fich vor bem gangen tatholifchen Europa gu befchimpfen , ohne ben Unmillen Spaniens und Roms, ohne die Berachtung feiner eigenen fatholifchen Unterthanen auf fich ju laben, nicht an die Stande verlieren tonnte. Seine ftreng fatholischen Rate, unter benen ber Bischof von Wien, Meldior Riefel, ihn am meiften beberrichte, munterten ihn auf, eber alle Rirchen gewaltsam von ben Protestanten fich entreißen zu laffen, als ihnen eine einzige rechtlich einzuraumen.

Aber ungludlicher Weife betraf ihn biefe Berlegenheit in einer Zeit, wo Raifer Rudolph noch lebte, und ein Zuschauer diefes Auftritts war wo diefer alfo leicht versucht werben konnte, sich ber namlichen Baffen gegen feinen Bruber gu bebienen, womit biefer uber ihn geffegt hatte - eines Berftanbniffes namlich mit feinen aufrührerifchen Unterthanen. Diefem Streiche zu entgeben, nahm Dats thias ben Untrag ber Dahrifchen Landftanbe bereit. willig an, welche fich zwifchen ben Defterreichifchen und ihm ju Mittlern anboten. Gin Ausschuß von bepben versammelte fich in Wien, wo von ben Defterreichischen Deputirten eine Sprache gehort murber Die felbft im Londner Darlament überrafcht haben murbe. "Die Protestanten, hieß es am Chluffe, wollten nicht fchlechter geachtet fenn, als bie Sand. voll Ratholiten in ihrem Baterlande. Durch feinen protestantischen Ubgl habe Matthias ben Kaifer gum Nachgeben gezwungen; wo man achtzig Davis ften fande, murbe man brey hundert evangelifche Baronen gablen. Das Bepfpiel Rudolphs follte dem Matthias eine Warnung fenn. Er moge fich huten, bag er bas Grbifche nicht verliere, um Eroberun. gen fur ben himmel ju machen." Da die Dahrifchen Stande, anftatt ihr Mittleramt zum Bortheil bes Raifers zu erfüllen, endlich felbft zur Partey ihrer Desterreichischen Glaubensbruder übertraten, ba Die Union in Deutschland fich aufs nachbrudlichfte fur diefe ias Mittel fclug, und bie Furcht vor Repreffalien bes Raifers ben Matthias in bie Enge trieb, fo ließ er fich enblich bie gewunschte Erflarung jum Bortheil der Evangelischen entreißen.

Diefes Betragen ber Defterreichischen Lanbftanbe gegen ihren Erzberzog nahmen fich nun bie proteftantischen Reichsstanbe in Deutschland jum Mufter gegen ihren Raifer, und fie versprachen fich benfelben

gludlichen Erfolg. Auf feinem erften Reichstage gu Regensburg (1613), wo bie bringenbften Ungeles genheiten auf Enticheibung marteten, mo ein Rrieg gegen bie Zurfen und gegen ben Furften Bethlen Gabor von Siebenburgen, ber fich unterbeffen mit Turlifchem Benftande jum herrn biefes Lanbes aufgeworfen batte und fogar Ungarn bedrohte, einen allgemeinen Belbbentrag nothwendig machte, f uberrafchten fie mit einer gang neuen Forderung. katholischen Stimmen waren noch immer die gable reichern im Fürftenrath; und weil alles nach ber Stimmenmehrheit entschieden murde, fo pflegten bie evangelischen, auch wenn fie noch fo fehr unter fich einig waren, gewöhnlich in feine Betrachtung gu tommen. Diefes Bortheils ber Stimmenmehrheit follten fich nun bie Ratholifchen begeben , und feiner einzelnen Religionsparther follte es funftig erlaubt fenn, die Stimmen ber andern burch ihre untvanbelbare Dehrheit nach fich zu ziehen. Und in Bahrheit, wenn die evangelische Religion auf bem Reichstage reprafentire werden follte, fo fchien es fich von felbft zu verfteben, bag ihr burch die Berfaffung bes Reichtage felbft nicht die Doglichkeit abgefcnitten wurde, von biefem Rechte Gebrauch zu machen. Beschwerden uber die angemaßte Gerichtsbarteit bes Reichshofrathe und uber Unterdrudung ber Proteftanten begleiteten biefe Forberung, und bie Bevolls machtigten ber Stande batten Befehl, fo lange von allen gemeinschaftlichen Berathschlagungen wegzubleis ben, bis eine gunftige Untwort auf biefen vorlaufigen Puntt erfolgte.

Diefe gefahrliche Trennung gerrif ben Reichestag, und brohte auf immer alle Ginheit ber Berath-

Har mortered de deser

fclagungen zu gerftoren. Co aufrichtig ber Raifer gewunscht hatte, nach bem Bepfpiele Marimilians, feines Baters, zwifchen benden Religionen eine ftaats. Huge Mitte gu halten, fo ließ ihn bas jegige Betragen ber Protestanten nur eine bedenkliche Babl zwifchen benben. Bu feinen bringenben Bedurfniffen war ihm ein allgemeiner Bentrag ber Reiche. ftande unentbehrlich; und boch fonnte er fich die eine Parten nicht verpflichten, ohne bie Bulfe ber anbern zu verscherzen.' Da er in feinen eigenen Erblanden fo menig befestigt mar, fo mußte er ichon vor bem entfernten Gedanten gittern, mit ben Proteftanten in einen öffentlichen Rrieg zu gerathen. Aber die Mugen ber gangen fatholischen Belt, auf feine jegige Entschliegung geheftet maren, Borftellungen ber fatholiften Stanbe, bes Romis fchen und Spanifchen Sofes, erlaubten ihm eben fo wenig, die Protestanten jum Rachtheil der tatho: Bifchen Religion ju begunftigen. Gine fo- mifliche Situation mußte einen großeren Beift, als Datthias mar, nieberschlagen, und schwerlich hatte er fich mit eigener Rlugheit baraus gezogen. \ Der Bortheil ber Ratholifchen war aber aufe engfte mit bem Anfeben bes Raifers verflochten; und liegen fie biefes finten, fo hatten befonders bie geiftlichen gurften gegen die Gingriffe ber Protestanten feine Schutwehre mehr. Sest alfo, wie fie ben Raifer unfchluffig manten faben, glaubten fie, bag bie bochfte Beit vorhanden fen, feinen fintenden Muth gu ftarten. Sie liegen ihn einen Blick in bas Geheimnig ber Ligue thun , und zeigten ibm bie gange Berfaffung derfelben , ihre Butfemittel und Rrafte. Co wenig mofflich biefe Entbedung fur ben Raifer fepn mochte,

fo ließ ihn boch bie Aussicht auf einen so mächtigen Schuß etwas mehr Muth gegen bie Evangelischen fassen. Ihre Forberungen wurden abgewiesen, und der Reichstag endigte sich ohne Entscheidung. Aber Matthias wurde das Opfer dieses Streits. Die Protestanten verweigerten ihm ihre Gelbhülfe, und ließen es ihn entgelten, daß die Katholischen under weglich geblieben waren.

Die Turten felbft zeigten fich inbeffen geneigt, ben Baffenftillftanb ju verlangern, und den Furften Bethlen Gabor ließ man im ruhigen Befit von Gies benburgen. Bor ausmartiger Gefahr mar bas Reich jest gededt, und auch im Innern beffelben berrichte, ben allen noch fo gefährlichen Spaltungen, bennoch Dem Julichischen Erbfolgeftreit hatte ein febr unerwarteter Bufall eine überrafchenbe Wenbung gegeben. Roch immer murbe biefes Bergogthum von bem Churhaufe Brandenburg und bem Pfalgarafen von Reuburg in Gemeinschaft befeffen; eine Beirath amifchen bem Pringen von Reuburg und einer Branbenburgifchen Prinzeffin follte bas Intereffe benber Baufer ungertrennlich verfnupfen. Diefen gangen Plan gerftorte eine - Dhrfeige, welche ber Churfürft von Brandenburg bas Unglud hatte, feinem Cidam im Beinraufch ju geben. \ Bon jest an mar bas gute Bernehmen zwifchen benben Saufern babin. Der Pring von Neuburg trat ju bem Papfithum uber. Gine Pringeffin von Bavern belohnte ibn für diefe Apostaffe, und ber machtige Schut Baperns und Spaniens mar bie natürliche Folge von berbem. Um bem Pfalzgrafen jum ausschließenben Befit ber Bulichifchen Lande ju verhelfen , wurden bie Gpanischen Waffen von ben Nieberlanden auch in bas hers zogshum gezogen. Um sich dieser Gafte zu entladen, rief ber Churfurft von Brandenburg bie hollander in bas Land, benen er durch Unnahme der reformirten Religio zu gefallen suchte. Beyde, die Spanischen und hollandischen Truppen erschienen; aber, wie es schien, blos um fur sich selbst zu erobern.

Der nahe Niederlandische Krieg schien sich nun auf Deutschen Boden spielen zu wollen, und welch ein unerschöpflicher Zunder lag bier fur ihn bereit t Mit Schrecken sah bas protestantische Deutschland die Spanier an dem Unterthein festen Fuß gewinnen — mit noch größerem das katholische die Hols länder über die Reichsgränzen herein brechen. 2 Im Westen sollte sich die Mine entzünden, welche längst schon das ganze Deutschland unterhöhlte — nach den westlichen Gegenden waren Furcht und Erware tung hingeneigt — und aus Often kam der Schlag, der sie in Flammen sette.

Die Ruhe, welche ber Majestätebrief Rubolphs bes 3wepten Bohmen gegeben hatte, bauerte auch unter Matthias Regierung noch eine Beitlang fort, bis in ber Person Ferbinands von Grag ein neuer Thronfolger in diesem Konigreich ernannt wurde.

Diefer Pring, ben man in ber Folge unter bem Namen Kaifer Ferdinand bem 3wepten naber tennen lernen wird, hatte sich burch gewaltsame Austottung bet protestantischen Religion in seinen Erblandern als einen unerbittlichen Erferer fur bas Papstthum angekundigt, und wurde beswegen von bem katholischen Theile ber Bohmischen Nation als

Die funftige Stupe biefer Rirche betrachtet. Die binfallige Gefundheit bes Raifers ruckte biefen Beitpuntt nabe berben, und im Bertrauen auf einen fo machtigen Befchuter fingen bie Bohmifden, Papiften an, ben Protestanten mit weniger Coonung ju begeg-Die evangelischen Unterthanen fatholischer nen. Guteberrn befonders erfuhren die hartefte Behand= Bugleich begingen mehrere von ben Ratholiten bie Unvorsichtigfeit, etwas laut von ihren Soffnungen ju reben, und burch hingeworfene Drohworte ben ben Protestanten ein fchlimmes Diftrauen gegen ihren funftigen herrn zu erweden. Aber nie murbe biefes Diftrauen in Thatlichkeiten ausgebrochen fenn, wenn man nur im Allgemeinen geblieben mare, und nicht durch besondere Ungriffe auf einzelne Glieder bem Murren bes Bolfs unternehmenbe Unführer gegeben batte.

Beinrich Matthias, Graf von Thurn-, fein gebohrner Bohme, aber Befiger einiger Guter in biefem' Ronigreiche, hatte fich burch Gifer fur bie protestantifche Religion, und burch eine fcmarmeri= fche Unhanglichkeit an fein neues Baterland bes gangen Bertrauens ber Utraquiften bemachtigt, melches ihm den Weg zu ben wichtigften Doften bahnte. Geis nen Degen hatte er gegen die Turfen mit vielem Ruhme geführt; durch ein einschmeichelndes Betragen gewann er fich bie Bergen ber Menge. Gin heißer, ungeftumer Ropf, der die Bermirrung liebte, weil feine Talente barin glangten; unbefonnen und tollbreift genug, Dinge ju unternehmen, die eine falte Rlugheit und ein ruhigeres Blut nicht magt; ungewiffenhaft genug, wenn es bie Befriedigung ciner

treat

feiner Leibenschaften galt, mit bem Schickfale von Egufenden ju fpielen, und eben fein genug, eine Ration, wie bamals bie Bohmifche war, an feinem Bangelbande ju fuhren. Schon an ben Unruben unter Rudolphe Regierung hatte er ben thatigften Untheil genommen , und ber Majeftatebrief , ben bie Stande von biefem Raifer erpreften, mar vor- tel guglich fein Berdienft. Der Bof hatte ibm , als Burggrafen von Carlftein, Die Bohmifche Krone und die Krepheitsbriefe' bes Ronigreichs gur Bewahrung anvertraut; aber etwas weit wichtigeres fich felbft - hatte ihm bie Ration mit ber Stelle eines Defenfors, ober Glaubensbefchubers ubergeben. Die Ariftofraten , welche ben Raifer beherrschten, entriffen ihm untlug die Aufficht über bas Todte, um ihnen ben Ginftuß auf bas Lebendige ju laffen. Sie nahmen ihm bie Burggrafenftelle, bie ihn von ber hofgunft abhangig machte, um ibm Die Augen über die Wichtigkeit ber andern zu offnen, die ihm ubrig blieb, und frantten feine Gie telfeit, die boch feinen Chrgeis unschablich machte. Bon biefer Beit an beherrichte ihn bie Begierde nach Rache, und bie Belegenheit fehlte nicht lange , fie ju befriedigen.

Im Majestatsbriefe, welchen die Bohmen von Rubolph dem Zwepten erprest hatten, war eben so wie in dem Religionsfrieden der Deutschen, ein Sauptartikel unausgemacht geblieben. Alle Rechte, welche der Lettere den Protestanten bewilligte, kamen nur den Standen, nicht den Unterthanen zu Guste, blos für die Unterthanen geistlicher Lander hatte man eine schwankende Gewissensfrenheit ausbeduns. b. 30jahr. Arteige L.

gen. Much ber bohmifche Dajeftatebrief fprach nur von ben Stanben und von den foniglichen Stabten, beren Magiftrate fich gleiche Rechte mit ben Stanben zu etfingen gewußt hatten. Diefen allein murbe Die Frenbeit eingelaumt, Rirchen und Schulen gu errichten, und ihren protestantischen Gottesbienft ofs fentlich auszuuben; in allen übrigen Stabten blieb es bem Lanbftande überlaffen , bem fie angehörten, welche Religionsfrepheit er ben Unterthanen veraonnen wollte. Diefes Rechts hatten fic bie Deutschen Reichsftanbe in feinem gangen Umfange bebient, und amar bie weltlichen ohne Wiberfpruch ; die geiftlichen, benen eine Erflarung Raifer Rerbinanbs baffelbe ftreitig madte, hatten nicht ohne Grund die Berbinblichfeit biefer Erflarung bestritten. Bas im Religionsfrieden ein bestritten er Punkt mar, war ein unbeftimmter im Majeftatsbriefe; bort mar bie Auslegung nicht zweifelhaft , aber es mar zweis felhaft, ob man ju gehorchen batte; hier mar bie Deutung ben Standen überlaffen. Die Unterthanen geiftlicher gandftande in Bohmen glaubten baber eben bas Recht ju befigen , bas bie Rerbinan. bifche Erklarung ben Unterthanen Deutscher Bis Schofe einraumte; fie achteten fich ben Unterthanen in ben toniglichen Stabten gleich, weil fie bie geiftlichen Guter unter bie Rronguter gablten. In ber Fleinen Stadt Rioftergrab, bie bem Erzbifchof gu Prag, und in Braunau, welches bem Abt biefes Rloftere angehorte, murben von ben proteffantischen Unterthanen eigenmachtig Rirchen aufgeführt, und ungeachtet bes Widerspruchs ihrer Gutsberen, und fetbit ber Difbilligung bes Raifers, ber Bau berfelben pollenbet.

Unterbeffen hatte fich bie Bachfamteit ber Defenforen in etwas geminbert, und ber hof glaubte, einen ernftlichen Schritt wagen zu tonnen. Befehl bes Raifers wurde die Rirche ju Kloftergrab niebergeriffen , bie gu Braunau gewaltfam gefperrt, und bie unruhigsten Ropfe unter ben Burgern ins Gefangniß geworfen. Gine allgemeine Bewegung unter ben Protestanten war bie Folge biefes Schrite man ichrie uber Berletung bes Majeftats= briefs, und ber Graf von Thurn, von Rachgier befeelt, und burch fein Defenforamt noch mehr aufgeforbert, zeigte fich befonbers gefchaftig, bie Gemus ther gu ethigen. Mus allen Rreifen bes Ronigreichs wurden auf feinen Untrieb Deputirte nach Prag gerufen , um , biefer gemeinschaftlichen Gefahr megen, bie nothigen Magregeln ju nehmen. Man fam überein, eine Supplit an ben Raifer aufzusegen, und auf Lostaffung ber Gefangenen ju bringen. Die Untwort bes Raifers, ichon barum von ben Stanben fehr übel aufgenommen, weil fie nicht an fie felbft, fonbern an feine Statthalter gerichtet mar, verwies ihnen ihr Betragen als gefehmibrig und rebellifch, rechtfertigte den Borgang in Rloftergrab und Braunau burch einen faiferlichen Befehl, und enthielt einige Stellen , welche brobent gebeutet werben fonnten.

Der Graf von Thurn unterließ nicht, ben schlimmen Eindruck zu vermehren, ben bieses kaiserliche Schreiben unter den versammelten Standen machte. Er zeigte ihnen die Gefahr, worin alle Theilnehmer an dieser Bittschrift schwebten, und wußte sie durch Erbitterung und Furcht zu gewaltsamen Entschliefssungen hinzureißen. Sie unmittelbar gegen ben

Raifer ju emporen, mare jest noch ein ju gewagter Schritt gewesen. Rur von Stufe ju Stufe führte er fie an biefes unvermeibliche Biel. Er fand bas ber fur gut, ihren Unwillen querft auf die Rathe bes Raifers abzuleiten, und verbreitete zu dem Enbe. Die Meynung, bag bas faiferliche Schreiben in ber Statthalteren ju Prag aufgefest, und nur ju Wien Unter ben faiferlichen unterichrieben morben fen. Statthaltern maren ber Rammerprafibent Glamata und ber an Thurns Statt jum Burggrafen von Carls ftein ermablte Krepherr von Martinitz bas Biel bes allgemeinen Saffes. Bepbe hatten ben protestantifchen Stanben ichon ebebem ibre feindfeligen Befinnungen daburch ziemlich laut au ben Zag gelegt, baß fie allein fich geweigert hatten, ber Gigung bepgumohnen, in welcher ber Majeftatebrief in Bohmifche Landrecht eingetragen marb. Schon bamals brohte man ihnen , fie fur jede funftige Berlegung bes Majeftatsbriefes verantwortlich ju 'maden, und mas von biefer Beit an ben Protestantes Schlimmes widerfuhr, wurde, und zwar nicht ohne Grund , auf ihre Rechnung gefchrieben. Unter allen tatholifchen Gutebefigern maren biefe benden gegen ihre protestantifchen Unterthanen am harteften vere fahren. Man beschulbigte fie, bag fie biefe mit Sunden in die Meffe begen liegen, und burch Berfagung ber Taufe, ber Beirathen und Begrabniffe jum Papftehum ju zwingen fuchten. Gegen zwen fo verhaßte Saupter mar ber Born ber Ration leicht entflammt, und man bestimmte fie bem allgemeinen Unmillen gum Opfer.

Am 23. May 1618 erfchienen bie Deputirten bemaffnet und in zahlreicher Begleitung auf dem to-

niglichen \*Schlog, und brangen mit Ungeftum in ben Saal, wo bie Statthalter Sternberg, Martinis, Lobfowis und Glawata verfammelt maren. brobenbem Zone verlangten fie eine Erklarung von febem einzelnen , ob er an bem taiferlichen Schreiben einen Antheil gehabt, und feine Stimme bagu gegeben? Mit Dafigung empfing fie Sternberg; Martinig und Glawata antworteten trobig. Diefes bestimmte ihr Gefchict. Sternberg und Lobtowig, weniger gehaft und mehr gefürchtet, murden benn Urme aus bem Bimmer geführt, und nun ergriff man Slawata und Martinis, ichleppte fie 'an ein Fenfter, und fturgte fie achtzig guf tief in ben Schlof. graben binunter. Den Gefretar Kabricius, eine Rreatur von bepben, ichicte man ihnen nach. Ueber eine fo feltfame Art ju erequiren, vermunderte fich bie gange gefittete Belt, wie billig; bie Bob. men entschulbigten fie als einen landublichen Gebrauch, und fanden an bem gangen Borfalle nichts wunderbar, als bag man von einem fo hoben Sprunge fo gefund wieder auffteben tonnte. Gin Difthaus . fen , auf ben bie faiferliche Statthalterichaft ju liegen fam , hatte fie vor Befchabigung gerettet.

Es war nicht zu erwarten, baß man sich burch biese rasche Erekution in ber Gnabe bes Raisers sehr verbeffert haben murbe; aber eben bahin hatte ber Graf von Thurn bie Stande gewollt. Hatten sich biese, aus Furcht einer noch ungewissen Gefahr, eine solche Gewaltthätigkeit erlaubt, so mußte jest bie gewisse Erwartung ber Strafe und bas bringender gewordene Bedurfniß ber Sicherheit sie noch tiefer hinein reißen. Durch biese brutale Handlung

ber Selbsthulfe mar ber Unentschloffenbeit unb Reue jeber Rudweg verfperrt, und ein einzelnes Berbreden ichien nur burch eine Rette von Gewaltthaten ausgefohnt werben gu tonnen. Da bie That felbft nicht ungeschehen zu machen mar, fo mußte man bie Macht entwaffnen. Drepfig Direftoren wurden ernannt, ben Aufftand gefehmaßig fortgu-Dan bemachtigte fich aller Regierungsge-Schafte und aller toniglichen Gefalle, nahm alle toniglichen Beamten und Golbaten in Pflichten, und ließ ein Aufgebot an bie gange Bobmifche Ration ergeben, fich ber gemeinschaftlichen Sache anguneb-Die Jefuiten, welche ber allgemeine Sag als Die Urheber aller bisberigen Unterbrudungen antlag. te, wurden aus bem gangen Ronigreiche verbannt, und bie Stande fanden fur nothig , fich biefes harten Schluffes wegen in einem eigenen Manifest zu verantworten. Alle biefe Schrifte gefchaben gur Aufrechthaltung ber toniglichen Dacht und ber Gefete - bie Sprache aller Rebellen, bis fich bas Glud für fie entichieben bat.

Die Bewegungen, welche bie Zeitung bes Bohmischen Aufftandes am kaiserlichen hofe verursachte,
war bep weitem nicht so lebhaft, als eine solche Aufforderung es verdient batte. Raiser Matthias
war ber entschlossene Geist nicht mehr, der ehebem seinen Konig und herrn mitten im Schoose seines Volks aufsuchen, und von drey Thronen herunter sturzen konnte. Der zuversichtliche Muth, der ihn bep einer Ursurpation beseelt hatte, verließ ihn bep einer rechtmäßigen Bertheidigung. Die Bohmischen Rebellen hatten sich zuerst bewassnet, und die Natur ber Dinge brachte es mit sich, daß er folgte. Aber er konnte nicht hoffen, ben Krieg in Bohmen eins zuschließen. In allen Ländern seiner herrschaft hinzen die Protestanten durch eine gefährliche Sympathie zusammen — die gemeinschaftliche Religionsgessahr konnte alle mit einander schnell zu einer surchtsbaren Republick verknupfen. Was hatte er einem solchen Feinde entgegen zu sehen, wenn der protesskantische Theil seiner Unterthanen sich von ihm trennte? Und erschöpften sich nicht bevohe Theile in einem so verderblichen Bürgerkriege? Was war nicht alles auf dem Spiele, wenn er unterlag, und wen anders als seine eigenen Unterthanen hatte er zu Grunde gerichtet, wenn er siegte?

Ueberlegungen biefer Art ftimmten ben Raifer und feine Rathe gur Rachgiebigfeit und gu Gebans ten bes Friedens; aber eben in biefer Nachgiebigfeit wollten andere die Urfache besillebels gefunden baben. Erzbergog Ferbinand von Gras munichte bem Raifer vielmehr zu einer Begebenheit Glad, Die jebe Bewaltthat gegen bie Bohmifchen Protestanten vor gang Europa rechtfertigen murbe. "Der Ungeborfam. hieß es, die Befehlofigfeit, und ber Aufruhr, feven immer Sand in Sante mit bem Proteftantismus ge-Alle Freyheiten, welche von ihm felbft unb gangen. bem vorigen Raifer ben Stanben bewilligt worben, batten feine andere Birfung gehabt, als ihre Forberungen ju vermehren. Gegen bie landesberrliche Gewalt feven alle Schritte ber Reger gerichtet, ftufenweise fepen fie von Trog zu Trog bis zu diesem letten Angriff binaufgeftiegen; in furgem wurben fie auch an die noch einzig übrige Perfon bes Raifers greifen. In ben Baffen allein fer Bulfe gegen einen

folden Reind - Rube und Unterwerfung nur aber ben Trummern ihrer gefahrlichen Privilegien - nur in bem volligen Untergange biefer Gette Sicherheit fur ben fatholischen Glauben. Ungewiß zwar fen ber Ausgang des Rrieges, aber gewiß bas Berberben ben Unterlaffung beffelben. Die eingezogenen Guter ber Rebellen murben bie Unfoften reichlich erstatten, und ber Schreden ber hinrichtungen ben ubrigen Landftanden funftig einen fcnellen Gebor= fam lehren." - Bar es ben Bohmifchen Proteftanten zu verbenten, wenn fie fich gegen bie Birfungen folder Grunbfage in Beiten vermahrten? -Und auch nur gegen ben Thronfolger bes Raifers, nicht gegen ihn felbft, ber nichts gethan hatte, bie Beforgniffe ber Protestanten ju rechtfertigen, ber Bohmifde Aufftand gerichtet. Jenem ben Beg gu bem Bohmifchen Throne gu verfchliegen, ergriff man die Baffen icon unter Matthias; aber fo lange biefer Raifer lebte, wollte man fich in ben Schranten einer Scheinbaren Untermurfigfeit halten.

Aber die Bohmen hatten zu ben Waffen gegriften, und unbewaffnet durfte ihnen der Kaifer nicht einsmal ben Frieden anbieten. Spanien schof Geld zur Ruftung her, und versprach Truppen von Italien und ben Niederlanden aus zu schieden. Jum Generalissimus ernannte man ben Grafen von Boucquoi, einen Niederlander, weil keinem Eingebornen zu trauen war, und Graf Dampierre, ein anderer Auständer, kommandirte unter seinen Beschlen. Ehe sich biese Armee in Bewegung sehte, versuchte der Kaiser den Weg der Gare durch ein vorausgeschicktes Manis sest. In diesem erklarte er den Bohmen: "daß ber

Dajeftatebrief ihm beilig fen, baf er nie etwas gegen ihre Religion ober ihre Privilegien befchloffen. bag felbft feine jegige Ruftung ihm burch bie ihrige fep abgebrungen worden. Sobald bie Ration bie Baffen von fich lege, wurde auch Er fenn Deer verabschieden." Aber diefer gnabige Brief verfehlte feine Wirtung - weil bie Saupter bes Aufruhrs fur rathfam fanden, den guten Willen bes Raifers bem Bolte ju verbergen. Anftatt beffelben verbreites ten fie auf ben Rangeln und in fliegenben Blattern Die giftigften Beruchte, und liegen bas bintergangene Bolt vor Bartholomausnachten gittern, die nirgends ats in ihrem Ropfe eriftirten. Gang Bohmen, mit Ausnahme breger Stabte, Budweiß, Rrummau und Dilfen, nahm Theil an bem Mufruhr. Diefe bren Stabte, größtentheils fatholifch, hatten allein ben Muth, ben biefem allgemeinen Abfalle bem Raifer getreu ju bleiben, der ihnen Bulfe versprach. Aber bem Grafen von Thurn tonnte es nicht entgeben, wie gefahrlich es mare, bren Plage von folder Bichtigfeit in feindlichen Sanden zu laffen, die ben taiferlichen Baffen gu jeder Beit ben Eingang in bas Ronigreich offen hielten. fcneller Entichloffenheit erichien er vor Budweiß unb Rrummau , und hoffte benbe Plage burch Schreden ju ubermaltigen. Krummau ergab fich ihm, aber von Budweiß murben alle feine Ungriffe ftandhaft gurud gefchlagen.

Und nun fing auch ber Raifer an, etwas mehr Ernft und Thatigkeit ju zeigen. Boucquoi und Dampierre fielen mit zwen heeren ins Bohmische Gebiet, und fingen an es feindselig ju behandeln.

Aber bie faiferlichen Generale fanben ben Beg nach Drag fchwerer, ale fie erwartet hatten. Reber Das. jeber nur irgend haltbare Ort mußte mit bem Degen geoffnet werden, und der Widerftand mehrte fich mit jebem neuen Schritte, ben fie machten, weil bie Musschweifungen ihrer Truppen , meiftens Ungarn und Ballonen, ben Freund jum Abfalle und ben Feind jur Bergweiflung brachten. Aber auch noch bann, ale feine Truppen ichon in Bohmen vorfuhr ber Raifer fort, ben Stanben ben Frieben ju geigen, und ju einem gutlichen Bergleiche bie Banbe gu bieten. Reue Musfichten, Die fich ibnen aufthaten, erhoben ben Duth ber Rebellen. Die Stande von Dahren ergriffen ihre Parten, und aus Deutschland erschien ihnen in ber Derfon bes Grafen von Mansfeld ein eben fo unverhoffter als tapferer Befchuter.

Die Saupter ber evangelischen Union hatten ben bisherigen Bewegungen in Bohmen schweigend, aber nicht mussig jugesehen. Bepbe kampften fur bieselsbe Sache, gegen benselben Feind. In bem Schickssale ber Bohmen ließen sie ihre Bundsverwandten ihr eignes Schicksal lesen, und die Sache bieses Bolks wurde von ihnen als die heitigiste Angelegensheit des Deutschen Bundes abgeschildert. Diesem Grundsaße getreu stärkten sie den Muth der Rebellen durch Bepstandsversprechungen, und ein glucklicher Busall sehte sie in Stand, dieselben unverhofft in Erfüllung zu bringen.

Graf Peter Ernft von Mansfelb, ber Cohn sines verdienstvollen Defterreichischen Dieners, Ernft von Mansfelb, ber bie Spanische Armee in ben

Rieberlanden eine Beitlang mit vielem Ruhme befehligt hatte, murbe bas Bertzeug, das Defterrei. difche Saus in Deutschland zu bemuthigen. felbft batte bem Dienfte biefes Baufes feine erften Seldzuge gewichnet, und unter ben Sabnen Ergbergog Leopolds, in Julich und in Elfaß, gegen bie proteftantifche Religion und die Deutsche Frenheit gefochten. Aber unvermeret fur bie Grunbfage bies fer Religion gewonnen, verließ er einen Chef, beffen Eigennut ibm bie geforberte Entfchabigung fur ben in feinem Dienfte gemachten Aufiblind berfagte, und widmete ber evangelischen Union feinen Gifer unb einen fiegreichen Degen. Es fügte fich eben h baß ber Bergog von Savopen, ein Allierter ber Union. in einem Griege gegen Spanien ihren Benftand verlangte. Gie überließ ihm ihre neue Eroberung und Manefeld befam ben Auftrag, ein Beer von 4000 Mann, jum Gebrauch und auf Roften bes Bergogs, in Deutschland bereit zu halten. Diefes Beer ftanb eben marfchfertig ba, als bas Rriegefeuer in Bob. men aufloderte, und ber Bergog, ber gerabe jest feiner Berftartung bedurfte, überließ es ber Union au frepem Gebrauche. Dichts tonnte biefer willtommner fenn, ale ihren Bundesgenoffen in Bobmen auf frembe Roften ju bienen. Sogleich erhielt Graf Mansfeld Befehl, biefe 4000 Mann in bas Ronigreich ju fuhren, und eine vorgegebene Bobmifche Beffallung mußte ben Mugen ber Welt bie wahren Urheber feiner Ruftung verbergen.

Diefer Mansfeld zeigte fich jest in Bohmen, und faste durch Ginnahme bet festen und kaiferlich gefinnten Stadt Pilfen in diefem Konigreiche festen

( Vr 755 35 11)

Fuß. Der Muth ber Rebellen wurde noch durch einen andern Sukturs aufgerichtet, ben die Schlesischen Stände ihnen zu Gulfe schickten. Zwischen diesen und den kaiserlichen Truppen kam es nun zu wenig entscheidenden, aber desto verheerendern Gessechten, welche einem ernstlichern Kriege zum Borsspiele dienten. Um die Lebhaftigkeit seiner Kriegesoperationen zu schwächen, unterhandette man mit dem Kaiser, und ließ sich sogar die angebotene Sachssische Bermittelung gefallen. Aber ehe der Ausgang beweisen konnte, wie wenig aufrichtig man versuhr, raffte der Tod den Kaiser von der Scene.

Bas hatte Matthias nun gethan, um die Erwartungen ber Belt ju rechtfertigen , bie er burch ben Sturg feines Borgangere beraus geforbert hatte? War es der Dube werth, den Thron Rudolphs burch ein Berbrechen ju besteigen, um ihn fo Schafchlecht zu befigen, und mit fo wenig Rubm gu verlaffen? Go lange Matthias Ronig mar , bufte er fur bie Untlugheit, burch bie er es geworben. Ginige Jahre fruher fie zu tragen, hatte er bie gange Frepheit feiner Krone verfcherzt. Was fihm bie vergroßerte Dacht ber Stande an Gelbfthatigfeit noch übrig ließ, hielten feine eignen Agnaten unter eis nem ichimpflichen 3mange. Rrant und Rinberlos fab er die Aufmerkfamkeit ber Welt einem ftolgen Erben entgegen eilen, ber ungebulbig bem Schicffale vorgriff, und in des Greifen absterbender Regierung fcon die feinige eroffnete.

Mit Matthias war bie regierende Linie bes Deutschen Sauses Desterreich so gut als erloschen; benn von allen Sohnen Maximilians lebte nur noch

ber einzige kinderlose und schwächliche Erzberzog Albrecht in den Niederlanden, der aber seine nahern Rechte auf diese Erbschaft an die Gräßische Linie abgetreten hatte. Auch das Spanische Haus hatte sich in einem geheimen Reverse aller seiner Unsprüche auf die Desterreichischen Besigungen zum Bortheile bes Erzberzags Ferdinand don Stevermark begeben, in welchem nunmehr der Habsburgische Stamm in Deutschland frische Zweige treiben, und die ehemalige Größe Desterreichs wieder auslieben sollte.

Ferdinand hatte ben jungften Bruber Raifer Maximilians bes Zwenten Ergbergog Rarl von Rrain, Rarnthen und Stepermart, jum Bater, jur Mutter eine Pringeffin von Bavern. Da er ben erften ichon im zwolften Jahre verlor, fo ubergab ihn bie Ergherzogin ber Aufficht ihres Brubers, bes Bergogs . Bilbelm von Bayern, unter beffen Augen er auf ber Atademie ju Ingolftabt burch Jefuiten erzogen und unterrichtet murbe. Bas fur Grundfage et bem Umgang eines Fürften fcopfen mußte, ber fich Unbachte wegen ber Regierung entschlagen prom tit ift nicht fchwer zu begreifen. Dan zeigte ihm auf ber einen Seite bie Nachficht ber Marimilianifchen Pringen gegen bie Unbanger ber neuen Lehre, bie Bermirrung in ihren Landen; auf ber anbern ben Segen Baperne und ben unerbittlichen Reli= gionseifer feiner Beherrfcher; zwifchen biefen benben Muftern ließ man ihn mahlen.

In biefer Schule zu einem mannhaften Streiter fur Gott, zu einem ruftigen Berezeuge ber Rirche zubereitet, verließ er Bayern nach einem funfjahrts gen Aufenthalte, um die Regierung feiner Erblander

ju übernehmen. Die Stånbe von Krain, Karnthen und Stepermark, welche vor Ablegung ihres hulbigungeibes bie Bestätigung ihrer Religionsfrenheit forderten, erhielten zur Antwort, daß die Religionsfrenheit mit der hulbigung nichts zu thun habe. Der Eid wurde ohne Bedingung gefordert, und auch wirklich geleistet. Rehrere Jahre gingen hin, ehe die Unternehmung, wozu in Ingolstadt der Entwurf gemacht worden, zur Ausführung reif schien. She Ferdinand mit derselben ans Licht trat, holte er erst selbst in Person zu koretto die Gnade der Jungsfrau Maria, und zu den Füßen Clemens des Acheten in Rom den apostolischen Segen.

Es galt aber auch nichts geringeres, als ben Protestantismus aus einem Diftrifte zu vertreiben, wo er bie überlegene Angahl auf feiner Seite hatte. und burch eine formliche Dulbungsatte, welche Ferbinands Bater bem herren : und Ritterftanbe biefer Lander bemilligt batte, gefesmagig geworben mar. Gine fo feverlich ausgestellte Bewilligung tonnte ohne Befahr nicht jurud genommen werben; frommen Bogling ber Jefuiten fchrectte teine Sowies rigfeit jurud. Das Bepfpiel ber übrigen, fowohl Egtholifchen als protestantifchen , Reichsftanbe , welche bas Reformationerecht in ihren ganbern, ohne Die berfpruch ausgeubt, und bie Difbrauche, welche bie Steperiichen Stanbe von ihrer Religionsfreyheit gemacht hatten , mußten biefer Gewaltthatigfeit jur Rechtfertigung bienen. Unter bem Schube eines ungereimten pofitiven Gefetes, glaubte man ohne Cheu bas Gefet ber Bernunft und Billigfeit verbotnen zu burfen. Bey biefer ungerechten Unternehmung zeigte Ferbinand übrigens einen bewunbernswurdigen Muth, eine lobenswerthe Stanbhaftigkeit. Dhne Gerausch, und man darf hinzu segen, ohne Grausamkeit unterdruckte er ben protestantischen Gottesbienst in einer Stadt nach der andern, und in wenigen Jahren war bieses gefahrvolle Werk zum Erstaunen des ganzen Deutschlands vollendet.

Aber indem die fatholischen ben Belben und Ritter ihrer Rirche in ihm bewunderten , fingen bie Protestanten an, fich gegen ihn als ihren gefahrlichften Reind gu ruften. Dichte befto meniger fanb bas Gesuch bes Matthias, ihm die Nachfolge zuzus wenden, in ben Wahlftaaten Defterreichs feinen ober nur einen febr geringen Biderfpruch , und felbft bie Bohmen fronten ibn, unter febr annehmlichen Bebingungen ju ihrem funftigen Konig. Spater erft, nachbem fie ben fchlimmen Ginfluß feiner Rathfchlage auf die Regierung des Raifers erfahren machten ihre Beforgniffe auf; und verschiedene hands fchriftliche Auffabe von ibm. Die ein bofer Bille in ihre Banbe fpielte, und bie feine Befinnungen nur gu beutlich verriethen, trieben ihre Rurcht aufe boch-Befonbers entruftete fie ein geheimer Familiens vertrag mit Spanien, worin Ferdinand biefer Rrone, nach Abgang mannlicher Erben, bas Ronigreich Bohmen verschrieben hatte, ohne bie Ration erft gut boren, ohne die Bablfrepheit ihrer Krone zu achten. Die vielen Feinde, welche fich biefer Pring burch feine Reformation in Stepermart unter ben Protes fanten überhaupt gemacht hatte, thaten ihm bep ben Bohmen die fchlimmften Dienfte; und befonbers zeigten fich einige babin geflüchtete Stepermartifche э

Emigranten, welche ein racherfultes herz in ihe neues Baterland mitbrachten, geschäftig, bas Feuer ber Emporung ju nahren. In so wibriger Stimmung fand Ronig Ferdinand die Bohmische Ration, als Raiser Matthias ihm Plat machte.

Ein fo fchlimmes Berhaltnig zwifden ber Ration und bem Thronfandidaten wurde auch ber ber rubiaften Thronfolge Sturme erweckt haben - wie vielmehr aber jest, im vollen Feuer bes Mufruhre, ba bie Nation ihre Majeftat gurud genom= men hatte, und in den Buftand des naturlichen Rechts jurud getreten mar, jest, ba fie bie Baffen in Banben hatte, ba burch bas Gefühl ihrer Ginig. feit ein begeifterndes Gelbftvertrauen in ihr erwacht, ihr Muth durch die gludlichften Erfolge, durch frembe Benftandeversprechungen und fcmindliche Soffnungen gur festesten Buverficht erhoben mar! Uneingedent bes an Ferdinand bereits übertragenen Rechts. erklarten die Stande ihren Thron fur erledigt, ihre Babl fur vollig ungebunden. Bu einer friedlichen Unterwerfung mar tein Unschein vorhanden, wollte fich Ferdinand im Befis ber Bohmifchen Rrone feben, fo hatte er die Bahl, fie entweder mit allem dem ju ertaufen , mas eine Rrone munichens. werth macht, ober mit bem Schwert in ber Sand au erobern.

Aber mit welchen hulfsmitteln fie erobern? Auf welches feiner Lander er feine Augen kehrte, ftand alles in hellen Flammen. Schlesien war in ben Bohmischen Aufstand zugleich mit hinein geriffen; Mahren war im Begriff, diesem Benspiel zu folgen. In Ober - und Unterösterreich regte sich, wie unter Rubolob.

Rubolph, ber Beift ber Frenheit, und fein Land. fand wollte hulbigen. Ungarn bedrohte ber Furft Bethlen Gabor von Giebenburgen mit einem Ueberfall; eine geheimnigvolle Ruftung ber Turfen erfcrectte alle oftlich gelegenen Provingen; bamit bas. Bedrangnig vollkommen murbe, fo mußten auch, von bem allgemeinen Bepfpiel geweckt, bie Protefanten in feinen vaterlichen Erbftaaten ihr Saupt erheben. In biefen Landern mar die Bahl ber Proteftanten überwiegenb; in ben meiften hatten fie bie Einkunfte im Befit, mit benen Rerbinand feinen Rrieg fuhren follte. Die Reutralen fingen an gu manten, bie Getreuen zu verzagen, nur bie Schlimm. gefinnten hatten Muth; Die eine Balfte von Deutschland winkte ben Rebellen Ermunterung, bie andere erwartete mußig ben Musichlag; Spanische Bulfe fant noch in fernen Landen. Der Augenblick, ber ihm alles brachte, brobte ihm alles ju entreißen.

Was er auch jest, von dem harten Sefes ber Roth unterjocht, den Bohmischen Rebellen andietet — alle seine Borschläge zum Frieden werden mit Uebermuth verschmaht. An der Spise eines Heered zeigt sich der Graf von Thurn schon in Mahren, diese einzige noch wankende Provinz zur Entscheidung zu bringen. Die Erscheinung der Freunde gibt den Mahrischen Protestanten das Signal der Empörung. Brunn wird erobert; das übrige Land folgt frezwillig nach; in der ganzen Provinz ändert man Religion und Regierung. Wachsend in seinem Lause, stürzt der Rebellenstrom in Oberösterreich, wo eine gleichgesinnte Parten ihn mit freudigem Benfall empfängt. "Rein Unterschied der Religion soll

G. b. Bojahr. Rriege I.

mehr fenn, gleiche Rechte für alle christliche Kirchen. — Man habe gehort, daß fremdes Bolt in dem Lande geworben werde, die Bohmen zu unterdrücken. Diesfes suche man auf, und bis nach Jerusalem werde man den Feind der Frenheit verfolgen." — Kein Urm wird gerührt, den Erzherzog zu vertheidigen; endlich lagern sich die Rebellen vor Wien, ihren herrn zu belagern.

Seine Rinber hatte Ferdinand von Brag, wo fie ibm nicht mehr ficher waren , nach Eprol geftuch= tet; er fetbft erwartete in feiner Raiferftabt ben Mufrubr. Gine Sand voll Goldaten mar alles, mas er bem muthenben Schwarme entgegen ftellen fonnte. Diefen menigen fehlte ber gute Wille, weil es an Sold und felbft an Brot fehlte. Auf eine lange Belagerung war Wien nicht bereitet. Die Parter ber Protestanten, jeben Mugenblick bereit, fich an die Bohmen angufchließen, mar in ber Stadt die uberwiegende; bie auf bem Lande zogen fcon Truppen gegen ibn gusammen. Schon fab der protestantische Pobel den Ergherzog in einem Moncheflofter einges. fperrt, feine Staaten getheilt, feine Rinder proteftantifch erzogen. Beimlichen Feinden anvertraut . und von öffentlichen umgeben , fah er jeben Mugenblid den Abgrund fich offnen, ber alle feine Soff= nungen, ber ihn felbft verfchlingen follte. Die Bob. mifchen Rugeln flogen in die faiferliche Burg, wo fechzehn Defterreichische Baronen fich in fein Bimmer brangten, mit Bormurfe in ihn fturmten, und. au einer Ronfoberation mit ben Bohmen feine Ginwilligung gu ertrogen ftrebten. Giner von biefen ergriff ihn bei ben Anopfen feines Bamms. " Ferbinand!" fcnaubte er ihn an: "wirft bu unters fchreiben ?"

Wem hatte man es nicht verziehen, in biefer schrecklichen Lage gewankt zu haben? — Ferdinand bachte nach, wie er Romischer Kaiser werden wollte. Nichts schien ihm übrig zu sepn, als schnelle Flucht oder Nachgiebigkeit; zu jener riethen Manner — zu bieser katholische Priester. Verließ er die Stadt, so siele sin Frindes Sande; mit Bien war Desterreich, mit Desterreich der Kaiserthron verloren. Ferzinand verließ seine Hauptstadt nicht, und wollte eben so wenig von Bedingungen hören.

Der Ergherzog mar noch im Wortwechfel mit ben beputirten Baronen, als auf einmal Trompes tenfchall ben Burgplas erfullte. Unter ben Unmefenden wechfeln Furcht und Erftaunen - ein erfcredendes Gerucht burchlauft bie Burg - ein Deputirter nach bem andern verschwindet. Biele von Abel und ber Burgerichaft borte man eilfertig in bas Thurnifche Lager flieben. Diefe fchnelle Beranberung wirkte ein Regiment Dampierrifcher Ruraf. fiere, welches in biefem wichtigen Mugenblick in bie Stadt einruckte, ben Ergherzog ju vertheibigen. Bald folgte auch Sugvoll nach, viele tatholifche Burger, burch biefe Ericheinung mit neuem Muth belebt, und die Studierenden felbft ergriffen die Baffen. Gine Nachricht, die fo eben aus Bohmen einlief, vollendete feine Errettung. Der Rieberlanbifche General Boucquoi hatte ben Grafen Mansfelb ben Bubmeis aufe Saupt gefchlagen, und mar im Injuge gegen Prag. Gilfertig brachen bie Bohmen ihre Bezelte ab, um ihre Sauptftabt ju entfeben.

Und jest maren auch die Paffe mieber fren, bie ber Reind befest gehalten, um Ferdinanden ben Beg nach Frankfurt gur Raifermahl ju verlegen. Wenn es bem Ronige von Ungarn fur feinen gangen Plan wichtig mar, ben Deutschen Thron gu besteigen, fo mar es jest um fo wichtiger, ba feine Ernennung jum Raifer bas unverdachtigfte und enticheibenbfte Beugnif fur bie Burbigfeit feiner Perfon und bie Gerechtigkeit feiner Sache ablegte, und ihm qualeich su einem Benftanbe bes Reichs hoffnung machte. Aber biefelbe Rabale, welche ihn in feinen Erbftaaten verfolgte , arbeitete ihm auch ben feiner Bewerbung um bie Raifermurbe entgegen. Rein Defterreis hifther Pring follte ben Deutschen Thron mehr befteigen, am wenigften aber Ferdinand, ber enticblof= fene Berfolger threr Religion, ber Stlave Spaniens und ber Jesuiten . Diefes ju verhindern , hatte man noch bei Lebzeiten bes Matthias bem Bergog von Bapern , und nach ber Weigerung beffelben bem Berjog von Savopen bie Krone angetragen. Da man mit bem lettern uber bie Bebingungen nicht fo leicht einig werben tonnte, fo fuchte man wenigstens bie Mabl aufzuhalten, bis ein entscheibenber Streich in Bohmen ober Defterreich alle hoffnungen Ferbinands ju Grunde gerichtet, und ihn ju biefer Burbe un= fabig gemacht hatte. Die Unirten ließen nichts uns versucht, Churfachfen, welches an bas Defterreichische Intereffe gefeffelt mar, gegen Ferbinand einzunehmen, und biefem Sofe bie Befahr vorzustellen, womit bie Grundfabe biefes gurften und feine Spanifchen Berbindungen die protestantische Religion und die Reicheverfaffung bedrohten. Durch Erhebung Ferbinands auf ben Raiserthron, ftellten fie weiter vor, murbe

fich Deutschland in die Privatangelegenheiten biefes Pringen verflochten feben, und die Baffen ber Bobmen gegen fich reigen. Aber aller Gegenbemuhungen ungeachtet wurde ber Wahltag ausgeschrieben, Ferbinand als rechtmäßiger Konig von Bohmen bazu berufen , und feine Churftimme , mit vergeblichem Biberfpruch ber Bohmifchen Stanbe, fur gultig ertannt. Die bren geiftlichen Churftimmen maren fein, auch bie Sachfifche mar ihm gunftig, bie Brandenburgifche nicht entgegen, und die entschiedenfte Dehr= beit erklarte ihn 1619 jum Raifer. Go fah er bie zweifelhaftefte von allen feinen Rronen guerft auf feis nem Saupte, um wenige Tage nachher biejenige gu verlieren, welche er fcon unter feine gemiffen Befigungen gabite. Babrent daß mon ihn in Frantfurt jum Raifer machte, fturgte man ihn in Prag von bem Bohmifchen Throne.

Fast alle seine Deutschen Erblanber hatten sich unterbessen in einer allgemeinen furchtbaren Konsoberation mit den Bohmen vereinigt, deren Trot jest alle Schranken durchbrach. Am 17ten August 1619 erklärten sie den Kaiser, auf einer Reichsverssammlung, für einen Feind der Bohmischen Religion und Freiheit, der durch seine verderblichen Rathschläge den verstorbenen König gegen sie aufgewiesgelt, zu ihrer Unterdrückung Truppen geliehen, Ausständern das Königreich zum Raube gegeben, und es zulest gar, mit Berspottung ihrer Bolksmasestät, in einem heimlichen Bettrag an die Spanier verschriesben hatte, aller Ansprüche auf ihre Krone verlustig, und schritten ohne Ausschlad zu einer neuen Wahl. Da Protestanten diesen Ausspruch thaten, so konnte

biefe Wahl nicht wohl auf einen katholischen Penegen fallen, obgleich zum Scheine, für Bayern und Savopen, einige Stimmen gehört wurden. Aber der bittere Religionshaß, welcher die Evangelischen und Reformirten unter einander felbst entzwepte, machte eine Zeit lang auch die Wahl eines protestantischen Königs schwer, bis endlich die Feinheit und Thatigekeit der Kalvinisten über die überlegene Anzahl der Lutheraner den Sieg davon trug.

Unter allen Pringen, welche ju biefer Burbe in Borfchlag tamen, hatte fich Churfurft Friedrich ber Funfte von ber Pfalg bie gegrundetften Unfpruche auf bas Bertrauen und bie Dantbarteit der Boh. men erworben, und unter allen war feiner, bep welchem bas Privatintereffe einzelner Stande und bie Zuneigung des Bolks burch fo viele Staatsvortheile gerechtfertigt gu merben ichienen. Friedrich bet Sunfte mar von einem freven und aufgewedten Geift, vieler Bergenegute, einer toniglichen Frengebigfeit. Er war bas Saupt ber Reformirten in Deutschland, ber Unfuhrer ber Union, beren Rrafte ihm ju Ge= bote ftanben, ein naher Unverwandter bes Bergogs von Bayern, ein Gidam bes Ronigs von Grofbritannien , ber ibn machtig unterftugen tonnte. biefe Borguge murben von ber Ralviniftifchen Darten mit bem beften Erfolge geltend gemacht , und bie Reicheversammlung ju Prag ermablte Friedrich ben Funften unter Gebet und Kreudenthranen gum Ronig.

Alles was auf dem Prager Reichstag gefchah, war ein vorbereitetes Wert, und Friedrich felbst war bep ber gangen Berhandlung ju thatig gewesen, als

baß er von bem Untrage ber Bohmen hatte überrafcht werben follen. Dennoch erschreckte ihn ber gegenwärtige Glang biefer Rrone, und bie zwenfache Große bes Berbrechens und bes Glude brachte feinen Rleinmuth gum Bittern. Dach ber gewöhnlichen Urt fcmacher Seelen, wollte et fich erft burch frembes . Urtheil zu feinem Borhaben farten; aber es batte feine Gewalt über ibn, wenn es gegen feine Leibenichaften ausfiel. Sachfen und Bapern, mo er Rath verlangt hatte, alle feine Mitchurfurften, alle, welche biefe Unternehmung mit feinen Sabigfeiten und Rraften abwogen, marnten ibn vor bem Abgrund, in ben er fich frurzte. Gelbft Ronig Jakob von England wollte feinem Gibam lieber eine Rrone entriffen feben, als bie geheiligte Dageftat ber Ronige burd ein fo fchlimmes Benfpiel verlegen belfen. Aber mas vermochte bie Stimme ber Rlugheit gegen ben verführerischen Glang einer Ronigstrone ? Im Augenblick ihrer bochften Rraftaugerung, mo fie ben geheiligten Zweig eines zwenhundertiahrigen Regentengefchlechts von fich ftoft, wirft fich ihm eine frepe Mation in die Arme; auf feinen Muth vertrauend, mablt fie ibn gu ihrem Subrer auf ber gefahrlichen Babn des Rubms und ber Krepheit; von ibm, ihrem gebornen Befchuger, ermartet eine unterbruckte Religion Schut und Schirm gegen ihren Berfolger - foll er fleinmuthig feine Furcht befennen, foll er feigherzig Religion und Frenheit verrathen? Chen Diefe Religion zeigt ihm die Ueberlegenheit ihrer Rrafte und die Donmacht ihres Feindes - zwen Drittheile ber Defterreichischen Macht gegen Defterreich bewaffnet , und einen ftreitbaren Bundesgenofs fen von Siebenburgen aus bereit, ben ichmachen

white Wir

Ueberreft biefer Macht noch durch einen feinblichen Angriff zu theilen. Jene Aufforderungen follten feinen Schreeit nicht weden? biefe hoffnungen feinen Muth nicht entzunden?

X

eveled throught Benige Augenblide gelaffenen Rachbentens murben hingereicht haben, ihm die Große des Bage-Tudes und ben geringen Berth bes Preifes ju geis gen - aber die Aufmunterung fprach ju feinen Sinnen, und die Warnung nur ju feiner Bernunft. Es war fein Unglud, bag bie junachft ihn umgeben. ben und horbarften Stimmen bie Parten feiner Leis " benfchaft nabmen. Diefe Machtvergroßerung ihres, Berrn offnete bem Chrgeis und ber Gewinnsucht als fer feiner Pfalgifchen Diener ein unermegliches Relb ber Befriedigung.). Diefer Triumph feiffer Rirche mußte jeden Ralvinischen Schwarmer erhigen. Ronnta ein fo fdmacher Ropf ben Borfpiegefungen Rathe wiberfteben, Die feine Bulfemittel und Rrafte eben fo unmaßig übertrieben, als fie bie Dacht bes Reindes berunter festen? ben Aufforderungen feiner Sofprediger , die ihm die Gingebungen ihres fanatifchen Gifers als ben Willen bes Simmels verfunbigten? Uftrologische Traumerenen erfullten feinen Ropf mit ichimarifchen Soffnungen; felbft burch ben unmiderftehlichen Mund ber Liebe befturmte ihn bie Berführung. "Ronnteft bu bich vermeffen," fagte bie Churfurftin ju ihm , "bie Sand einer Ronigs-"tochter angunehmen , und bir bangt vor einer Rros "ne, bie man frenwillig bir entgegen bringt? 3ch "will lieber Brot effen an beiner toniglichen Zafel, "als an beinem durfurftlichen Tifche fcwelgen."

Friedrich nahm die Bohmische Krone. Mit beyspiellosem Pomp geschah zu Prag die königliche Kronung; die Nation stellte alle ihre Reichthumer aus, ihr eignes Werk zu ehren. Schlessen und Mahren, Nebenlander Bohmens, solgten dem Benspiele des Hauptstaats, und huldigkeit. Die Resormation thronte in allen Kirchen des Königreichs, das Frohloden war ohne Grenzen, die Freude an dem neuen König ging dis zur Anbetung. Danemark und Schweden, Holland und Benedig, mehrere Deutsche Staaten, erkannten ihn als rechtmäßigen König; und Friedrich schiefte sich nun an, seinen neuen Thron zu behaupten.

Muf ben Furften Bethlen Gabor von Siebenburgen mar feine großte Soffnung gerichtet. furchtbare Keind Defterreichs und der fatholischen Rirche, nicht gufrieben mit feiftem Furftenthum, bas er feinem rechtmaffigen Beren, Gabriel Bathori, mit Bulfe ber Turten entriffen hatte, ergriff mit Begierbe biefe Gelegenheit, fich auf Untoften ber Defterreichifchen Pringen ju vergrößern, bie fich gemeis gert hatten, ihn ale Beren von Giebenburgen anguertennen. Gin Ungriff auf Ungarn und Defterreich mar mit ben Bohmifchen Rebellen verabrebet, und vor ber Sanptftabt follten benbe Beere anfammen= , Unterdeffen verbarg Bethlen Sabor unter ber Magte ber Freundschaft ben mahren 3med feis ner Rriegeruftung, und verfprach voll Arglift bem Raifer, burch eine verftellte Bulfleiftung bie Bobmen in bie Schlinge ju loden, und ihre Unfuhrer ibm lebendig zu überliefern. Auf einmal aber fanb er ale Seind in Dber-Ungarn; ber Schreden ging

vor ihm ber, hinter ihm die Bermuftung; Alles un= terwarf fich , ju Prefburg empfing er bie Ungarifche Rrone. Des Raifers Bruber, Statthalter in Bien, gitterte fur bie Sauptstadt. Gilfertig rief er ben General Boucquoi zu Bulfe; ber Abzug ber Kaiferlichen gog bie Bohmifche Urmee gum zwenten Dale vot Bien. Durch 12000 Siebenburgen verftarft, und bald barauf mit bem fiegreichen Beere Bethlen Gabors vereinigt, brobte fie aufs neue biefe Sauptftabt gu übermaltigen. Alles um Wien marb vermuftet, Die Donau gefperrt, alle Bufuhr abgeschnitten, bie Schrecken bes Sungere ftellten fich ein. Ferbinand, ben biefe bringende Gefahr eiligft in feine Sauptstadt jurudgeführt hatte, fab fich jum zwenten Dale am Rand des Berberbens. Mangel und raube Bitte: rung zogen endlich bie Bohmen nach Saufe, ein Berluft in Ungarn rief Bethlen Gabor gurud; gum amenten Dal hatte bas Glud ben Raifer gerettet.

In wenigen Mochen anberte sich nun Alles, und burch seine staatstluge Thatigkeit verbesserte Ferdinand seine Sache in eben bem Mage, als Friedrich die seinige burch Saumseligkeit und schechte Magreegeln herunter brachte. Die Stande von Niedersösterreich wurden durch Bestätigung ihrer Privilegien zur hulbigung gebracht, und die wenigen, welche ausblieben, der beleidigten Majestat und des Hocheverraths schuldig erklart. So faste der Raiser in einem seiner Erblande wieder sesten Fuß, und zusgleich wurde alles in Bewegung gesett, sich auswärtiger hulfe zu versichern. Schon ben der Raiser wahl zu Frankfurt war es ihm durch mundliche Vorsstellungen gelungen, die geistlichen Chursursten, und

gu Munchen ben Bergog Marimilian von Baiern, fur feine Sache ju gewinnen. Auf bem Untheile, ben bie Union und die Ligue an bem Bohmischen Rriege nahmen, beruhte ber gange Musichlag diefes Rrieges, bas Schickfal Friedrichs und bes Raifers. Dem gangen protestantischen Deutschland schien es wichtig zu fenn, ben Ronig von Bohmen ju unterftugen; ben Raifer nicht unterliegen zu laffen , schien bas Intereffe ber tatholifchen Religion gu erheifchen. Gieg. 7(2) ten bie Protestanten in Bohmen, fo hatten alle fatholifchen Pringen in Deutschland fur ihre Befigungen ju gittern; unterlagen fie, fo fonnte ber Raifer bem protestantischen Deutschland Gefege vorschreiben. Ferdinand feste alfo bie Ligue, Friedrich bie Union in Bewegung. Das Band ber Bermanbtichaft unb perfonliche Unhanglichkeit an ben Raifer, feinen Schwager, mit bem er in Ingolftabt aufgewachfen war, Eifer fur die fatholische Religion, die in ber augenscheinlichften Befahr ju fcmeben ichien, bie Eingebungen ber Jefuiten, verbunden mit ben verbachtigen Bewegungen ber Union, bewogen ben Berjog von Bapern und alle Furften ber Lique, die Sache Ferdinands ju ber ihrigen zu machen.

Nach einem, mit bem lettern geschlossenen, Bertrage, welcher ihm ben Ersat aller Kriegsunkosten und allet erleidenden Berluste versicherte, übernahm Marimilian mit uneingeschränkter Gewalt das Kommando der liquistischen Truppen, welche dem Kaiser gegen die Bohmischen Mebellen zu hülfe eis len sollten. Die häupter der Union, anstatt diese gefährliche Bereinigung der Lique mit dem Kaiser zu hintertreiben, wendeten vielmehr alles an, sie zu be-

fchleunigen. Ronnten fie bie fatholifche Lique ju eis nem erklarten Untheil an bem Bohmifchen Rriege vermogen, fo hatten fie fich von allen Mitgliebern und Allierten ber Union bas nemliche zu verfprechen. Shne einen öffentlichen Schritt ber Ratholischen gen die Union, mar feine Machtvereinigung unter ben Protestanten zu hoffen. Gie ermahlten alfo ben bedenklichen Beitpunkt ber Bohmifchen Unruhen, eine Abffellung aller bieberigen Befchwerben, und cine vollkommene Religioneversicherung von ben Ratholi= fchen zu forbern. Diefe Forberung, welche in einem brobenden Zone abgefaßt mar, richteten fie an ben Bergog von Bayern, als bas Saupt ber Ratholifchen und brangen auf eine fchnelle unbedingte Erflarung. Maximilian mochte fich nun fur ober mider fie entscheiden, fo mar ihre Absicht erreicht: feine Nachgiebigfeit beraubte bie fatholifche Parten ihres machtigften Befchubers; feine Biberfepung bewaffnete bie ! gange protestantifche Parten, und machte ben Rrieg unvermeidlich, burch welchen fie ju gewinnen hofften. Marimilian, burch fo viele andere Beweggrunde ohnehin auf die entgegengefeste Ceite gezogen, nahm Die Aufforderung ber Union als eine formliche Rrieas. erklarung auf, und die Ruftung murbe beschleunigt. Bahrend dag Bayern und bie Lique fich fur ben Raifer bewaffneten, murbe auch mit bem Spanifchen Sofe wegen Subfibien , unterhandelt. Alle Schwierigfeiten, welche die fchlafrige Politit bes Dinifteriums diefem Gefuche entgegen feste, übermanb ber faiserliche Gefande in Mabrid, Graf von Rhevenbuller, gludlich. Auffer einem Gelbvorfchuf von eis ner Milion Gulben , welche man bicfem Sofe nach und nach ju entlocken mußte, warb noch jugleich ein

Angriff auf die untere Pfalz, von den Spanischen Niederlanden aus, beschlossen.

Indem man alle katholischen Machte in bas Bundnig ju gieben fuchte, arbeitete man ju gleicher Beit bem Gegenbundnig ber Proteftantifchen auf bas nachdrudlichfte entgegen. Es fam barauf an, bem Churfurften von Sachfen und mehreren evangelifchen Standen die Beforgniffe ju benehmen, welche die Union ausgestreut hatte , bag die Ruftung ber Lique barauf abgefeben fen, ihnen bie fekularifirten Stifter wieber ju entreiffen. Gine ichriftliche Berficherung bes Gegentheile beruhigte ben Churfurften von Sachfen , ben die Privateiferfucht gegen Pfalt, Die Ging gebungen feines Sofpredigers, ber von Defterreich erkauft mar, und ber Berbrug, von den Bohmen ben der Ronigsmahl übergangen worden zu fenn, ohnebin ichon auf Defferreichs Seite neigten. mer fonnte es ber lutherifche Fanatismus bem reformirten vergeben, daß fo vicle eble Lander, wie man fich ausbruckte, bem Ralvinismus in ben Rachen fliegen, und ber Romifche Untidrift nur bem Selvetifchen Plas machen follte.

Indem Ferdinand alles that, feine miflichen Umftande ju verbeffern unterließ Friedrich nichts, feine gute Sache zu verschlimmern. Durch ein ansflößiges enges Bundniß mit dem Farsten von Siesbenburgen, dem offenbaren Alliirten der, Pforte, ars gerte er die schwachen Gemuther, und das allgemeine Gerücht klagte ihn an, daß er auf Unkosten der Christenheit seine eigene Vergrößerung suche, daß er die Turten gegen Deutschland bewaffnet habe.

Sein unbesonnener Gifer fur bie reformirte Religion brachte bie Lutheraner in Bohmen, fein Angriff auf bie Bilber, die Papisten dieses Konigreichs gegen ibn Reue brudenbe Auflagen entzogen ihm bie Piebe bes Bolte. Die fehlgeschlagene Erwartung ber Bohmifchen Großen ertaltete ihren Gifer , das Musbleiben fremben Benftanbes ftimmte ihre Buverficht Unftatt fich mit unermubetem Gifer herab. Reicheverwaltung gu widmen, verfchwenbete Friedtich feine Beit in Ergetlichfeiten; anftatt burch eine weife Sparfamteit feinen Schat, ju vergroßern, gerftreute er in unnugem theatralifchen Prunte und ubel angemanbter Frengebigfeit die Ginfunfte feiner Lanber .. Dit forglofem Leichtfinn befpiegelte er fich in feiner neuen Burbe, und uber bem ungeitigen Beftreben, feiner Rrone froh ju merben , vergaß er bie bringenbere Sorge, fie auf feinem Saupte gu befestigen.

So febr man fich in ihm geirrt hatte, fo unaludlich hatte fich Friedrich in feinen Erwartungen von auswärtigem Bepftand verrechnet. Die meiften Mitalieber ber Union trennten bie Bobmifchen Uns aelegenheiten von bem 3mede ihres Bunbes; andere ihm ergebene Reicheftande feffelte blinde gurcht vor bem Raifer. Churfachen und Beffenbarmftabt batte Rerbinand fur fich gewonnen; Diederofterreich , von wo aus man eine nachbrudliche Diverfion erwartete. batte bem Raifer gehuldigt, Bethlen Gabor einen Waffenstillstand mit ihm geschloffen. Danemart. wußte ber Biener Sof burch Gefandtichaften eingufchlafern, Schweben burch einen Rrieg mit Polen gu beschäftigen. Die Republik Holland hatte Dube, fich ber Spanifchen Baffen ju erwehren, Benedig

und Savoyen blieben unthatig; König Jacob von England wurde von der Spanischen Arglist betrogen. Cin Freund nach bem andern zog sich zuruck, eine Hoffnung nach der andern verschwand. — So schnell hatte sich Alles in wenigen Monaten verandert!

Indeffen versammelten die Haupter der Union eine Kriegsmacht; der Kaiser und die Ligue thaten ein Gleiches. Die Macht der legtern stand unter Maximilians Fahnen ben Donauwerth versams melt; die Macht der Unirten ben Ulm unter dem Markgrafen von Anspach. Der entscheidende Ausgenblick schien endlich herbengekommen zu senn, der diese lange Zwistigkeit durch einen Hauptstreich endisgen, und das Verhältniß bezder Kirchen in Deutschsland unwiderrustich bestimmen sollte. Aengstlich war auf benden Seiten die Erwartung gespannt. Wie sehr aber erstaunte man, als auf Einmal die Bothsschaft des Friedens kam, und bende Armeen ohne Schwertschlag aus einander gingen!

Frankreichs Dazwischenkunft hatte biefen Frieben bewirkt, welchen bepbe Theile mit gleicher Bereitwilligkeit umfaßten. Das französische Ministerium, durch keinen heinrich den Großen mehr geleitet, dessen Staatsmarime vielleicht auch auf die damalige Lage des Königsreichs nicht mehr anzuwenden
war, fürchtete jest das Wachsthum des Desterreichischen Hauses vielweniger, als die Machtvergrößerung
der Kalvinisten, wenn sich das Pfälzische Saus auf
bem Böhmischen Throne behaupten sollte. Mit seinen eigenen Kalvinisten eben damals in einen gefährlichen Streit verwickelt, hatte es keine dringendere

Ungelegenheit, ale bie protestantische Kaktion in Bobmen fo fcnell als moglich unterbrudt zu feben, ebe bie Faktion der Sugenotten in Frankreich fich gefährliches Dufter baran nahme. Um alfo bem Raifer gegen die Bohmen gefchwind frepe Banbe gu machen, ftellte es fich zwifden ber Union und Lique als Mittelsperfon bar, und verglich jenen unerwarteten Krieden, beffen wichtigfter Urtitel mar, "baß Die Union fich jedes Untheils an den Bohmifchen Sandeln begeben, und ben Bepftand, welchen fie Friedrich bem Funften leiften murbe , nicht über bie Pfatzischen ganber beffelben erftreden follte." Das rimilians Entschloffenheit, und bie Furcht, gwifchen ben liquistischen Truppen und einem neuen taiferlis chen Beere, meldes aus ben Dieberlanden im Unmarich mar, ine Bebrange ju gerathen, bewog bie Union zu biefem ichimpflichen Frieden.

Die gange Macht Bayerns und ber Lique fanb jest bem Raifer gegen die Bohmen zu Gebote, melde ber Ulmifche Bergleich ihrem Schickfal überließ. Schneller, als bas Gerucht ben Borgang ju Ulm bort verbreiten konnte, erschien Maximilian in Dberofterreich, wo die besturzten Stanbe, auf feinen Reind gefagt, Die Gnade bes Raifers mit einer fconel. len und unbedingten Sulbigung erfauften. In Dieberofterreich jog ber Bergog bie Dieberlandifchen Eruppen bes Grafen von Boucquoi an fich, und biefe faiferlichbaperifche Urmee, nach ihrer Bereinigung gu funfzig taufend Mann angewachfen, brang ohne Beit-Alle Bohmischen berluft in das Bohmifche Gebiet. Befchwaber, welche in Rieberofterreich und Dahren gerftreut maren, trieb fie fliebend vor fich ber ; alle Stabte .

Stabte, welche es magten, Biberftand ju thun, murben mit fturmenber Sand erobert, andere, burch bas Berucht ihrer Buchtigung erfchredt, offneten frenwillig ihre Thore; nichts hinderte ben reiffenden Lauf Marimilians. Weichend jog fich bie Bohmifche Urmee, welche ber tapfere gurft Chriftian von Anhalt Commandirte, in die Rachbarschaft von Prag, ihr Maximilian an den Mauern diefer 5 tftabt ein Eroffen lieferte.

Die Schlechte Berfaffung , in welcher er bie Armee ber Rebellen ju uberrafchen hoffte, rechtfertigte biefe Schnelligfeit bes Bergogs, und verficherte ihm ben Sieg. Richt 30,000 Mann hatte Friedrich benfammen; 8000 hatte ber Furft von Anhalt ihm jugeführt , 10,000 Ungarn ließ Bethlen Gabor ju feinen Sahnen ftoffen. Gin Ginfall bes Churfurften von Sachsen in die Laufit hatte ihm alle Sulfe ab. gefchnitten, welche er von biefem Land und von Schleffen her erwartete , Die Beruhigung Defferreichs alle, welche er fid von borther verfprach. Gabor, fein wichtigfter Bunbesgenoffe, verhielt fich ruhig; bie Union hatte ihn an ben Raifer verrathen. Michts blieb ibm ubrig als feine Bohmen , und biefen fehlte es an gutem Billen, Gintracht und Duth. Die Bohmifchen Dimaten faben fich mit Berbruß gegen Deutsche Benerale gurudgefest, Graf Diane. feld blieb, von dem Bohmifchen Sauptlager getrennt, in Pilfen jurud, um nicht unter Unhalt und Sohenlobe ju bienen. Dem Golbaten, welchem auch bas Nothwendigfte fehlte, entfiel aller freudige Muth, und die ichlechte Mannegucht unter bem Beere gab bem Landmann Urfache ju ben bitterften Rlagen. Ums G. b. Bojabr. Rriege, I. S. W. 11.

fonft zeigte fich Friedrich in bem Lager, ben Muth ber Soldaten burch seine Gegenwart, bie Nacheiferung bes Abels burch fein Bepfpiel zu ermuntern.

Auf bem weißen Berge, unweit Drag, fingen bie Bohmen an fich ju verschangen, als von bet vereinigten faiferlichbaperifchen Armee (am 8ten Nov. 1620) ber Ungriff gefchab. Um Unfange bes Ereffens Warben einige Bortheile von ber Reiteren bes Pringen von Anhalt erfochten; aber Die Ucbermacht des Feindes vernichtete fie bald. Unwiderfteblich brangen bie Bavern und Wallonen vor, und bie Ungarifche Reiteren mar bie erfte, welche ben Rucken mandte. Das Bohmifche Fugvolt folgte bald ihrem Bepfpiel, und in ber allgemeinen glucht murden endlich auch die Deutschen mit fortgeriffen. Behn Ranonen, welche bie gange Artillerie Friedriche ausmachten, fielen in Feindes Sande. Biertaufenb Bohmen blieben auf ber Flucht und im Ereffen; faum etliche hundert von den Raiferlichen und Ligiften. In weniger als einer Stunde mar entscheibenbe Sieg erfochten.

Friedrich faß zu Prag ben ber Mittagstafel, als seine Urmee an den Mauern sich für ihn niedersschießen ließ. Vermuthlich hatte er an diesem Tage noch keinen Angriff erwartet, weil er eben heute ein Gastmahl bestellte. Ein Gilbothe zog ihn endlich vom Tische, und von dem Wall herab zeigte sich ihm die ganze schreckliche Scene. Um einen überslegten Entschluß zu fassen, erbat er sich einen Stillzstand von 24 Stunden; achte waren alles, was der Herzog ihm bewilligte. Friedrich benutte sie, sich mit seiner Gemahlin und den vornehmsten der Ars

mee bes Radte aus ber Sauptftabt ju fluchten Diefe Flucht gefchah mit folder Gilfertigfeit , baß ber garft von Unhalt feine geheimften Papiere, und Rriedrich feine Rrone gurudließ. "Ich weiß nun, wer ich bin ," fagte biefer ungludliche gurft ju benen, welche ihm Troft gufprachen. "Es gibt Tus ! genben, welche nur bas Unglud uns lehren fann, und nur in der Widermartigfeit erfahren wir Rurften , mer mir finb."

Prag war noch nicht phne Rettung verloren, als Friedrichs Rleinmuth es aufgab. Mansfelds fliegendes Rommando ftand noch in Pilfen , und hatte Die Schlacht nicht gefeben. Bethlen Gabor fonnte jeben Augenblick fich feindfelig ertlaren, und bie Macht bes Raifers nach ber Ungarifden Grenze abrufen. Die gefchlagenen Bohmen tonnten fich erho. Ien, Rrantheit, Sunger und raube Bitterung ben Reind aufreiben - alle diefe Soffnungen verfcmanben vor ber gegenwartigen Furcht. Friedrich furch= tete den Unbeftand ber Bohmen, welche leicht ber Berfuchung unterliegen tonnten, mit Auslieferung feiner Perfon die Bergeihung bes Raifers ju ertaufen.

Thurn, und bie in gleicher Berbammniß mit ihm waren, fanden es eben fo wenig rathfam, in ben Mauern von Prag ihr Schicfal zu erwarten. Sie entwichen nach Mahren , um balb barauf ihre Rettung in Siebenburgen ju fuchen. Friedrich ent= flob nach Bredlau, wo er aber nur furge Beit verweilte, um an bem Sofe bes Churfurften von Branbenburg, und endlich in Solland eine Buffucht gu finben.

Das Treffen ben Prag hatte bas gange Schickfal Bohmens entschieben. Prag ergab fich gleich ben andern Zag an ben Sieger; die übrigen Stabte folgten bem Bepfpiele ber hauptstadt. Die Stande hulbigten ohne Bedingung; bas Dehmliche thaten Die Schlefier und Mahrer. Drep Monate lief ber Raifer verftreichen, ehe er eine Unterfuchung über Das Bergangene anftellte. Biele von benen, welche im erften Schreden fluchtig geworben, zeigten fich. voll Bertrauen auf bicfe fcheinbare Daffigung, wieber in ber Sauptfladt. Aber an einem Tage und su berfelben Stunde brach bas Ungewitter aus. Ucht und vierzig ber thatigften Beforberer bes Mufftanbes wurden gefangen genommen, und por eine aufferorbentliche Rommiffion gezogen, die aus gebornen Bohmen und Desterreichern niedergefest mar. Sieben und zwanzig von ihnen ftarben auf bem Blutgerufte: von bem gemeinen Bole eine ungablige Menge. Die Abmefenden murben vorgelaben zu erscheinen, und, ba feiner fich meldete , als Hochverrather und Beleibis ber fatholifchen Majeffat jum Tobe verurtheilt, ihre Guter tonfiecirt, ihre Namen an ben Salgen gefchlagen. Much die Buter ichon verftorbener Rebellen jog man ein. Diefe Tyrannen mar ju ertragen, weil fie nur einzelne Privatperfonen traf, und ber Raub bes einen ben anbern bereicherte; fcmerghafter aber war ber Drud, ber ohne Unterfchied über bas gange Konigreich erging. Alle proteftantischen Prediger murden bes Landes verwiefen ; Die Bohmifden fogleich , etwas fpater Die Deutschen. Den Majestatebrief durchschnitt Ferdinand mit eig= ner Sand, und verbrannte bas Giegel. Sieben Jahre nach ber Prager Schlacht mar alle Relis

gionsbulbung gegen bie Protestanten in bem Königreich aufgehoben. Die Sewaltthätigkeiten, welche
sich ber Kaiser gegen die Religionsprivilegien ber Böhmen erlaubte, untersagte er sich gegen thre politische Konstitution, und indem er ihnen die Frenheit des Denkens nahm, ließ er ihnen großmuthig
noch das Recht, sich selbst zu tariren.

Der Sieg auf bem weißen Berge fete Ferbisnanden in den Besit aller seiner Staaten; ja er gab sie ihm sogar mit einer größern Gewalt zurud, als sein Borganger darin besessen hatte, weil die Huldigung ohne Bedingung geleistet wurde, und kein Majestatsbrief seine landesherrliche Hoheit mehr besschränkte. Das Ziel aller seiner gerechten Manschlanden war also erfullt, und über alle seine Ermartungen. Zest konnte er feine Bundeskulosse entlaffen,

Jest konnte er feine Bundes Mosse entlaffen, und seine Armeen zurud rufen. Der Krieg mar geendigt, wenn er auch nichts als gerecht war; wenn
er großmuthig und gerecht war, so wars auch die
Strafe. Das ganze Schicksal Deutschlands lag jest
in seiner Hand, und vieler Millionen Gluck und
Elend beruhte auf dem Entschluß, den er faste.
Nie lag eine so große Entscheidung in Eines
Menschen Hand; nie stiftete eines Menschen Bers
blendung so viel Verberben.

## Zwentes Buch.

er Entschluß, welchen Ferdinand jest faste, gab bem Krieg eine ganz andere Richtung, einen andern Schauplag und andere Spieler. Aus einer Rebellion in Bohmen und einem Erekutionszug gegen Rebelzlen ward ein Deutscher und balb ein Europäischer Krieg. Jest also ist es Zeit, einen Blick auf Deutschland und das übrige Europa zu werfen.

So ungleich der Grund und Boben des Deutschen Reichs und die Borrechte feiner Glieber unter Katholiken und Protestanten vertbeilt waren, fo durfte jede Parten nur ihre eigenthumlichen Borstheile nuten, nur in staatskluger Eintracht zusammen halten, um ihrer Gegenparten gewachsen zu bleiben. Wenn die katholische die überlegene Bahl für sich hatte, und von der Reichskonstitution mehr begünstigt war, so besaß die protestantische eine zusammenhängende Strecke volkreicher Länder, streitbare Fürsten, einen kriegerischen Abel, zahlereiche Armeen, wohlhabende Reichsstädte, die herrsschaft des Meers, und auf den schlimmsten Kall eie

## Gefchichte b. brenfigjahrigen Rriegs. 119

nen zuverläffigen Unbang in ben ganbern fatholischer Rurften. Wenn die Ratholifche Spanien und Italien ju ihrem Bepftand bewaffnen tonnten, fo offneten die Republifen Benedig, Solland und England ber protestantischen ihre Schabe, fo fand fie die Staas ten bes Norbens und die furchtbare turfifche Macht gu fcneller Bulfe bereit. Branbenburg, Sachfen und Pfalz fehten ben brep geiftlichen Stimmen im Churfürstenrathe brep bedeutende protestantifche Stimmen entgegen, und fur ben Churfurften von Bohmen, wie fur ben Ergherzog von Defterreich, mar die Rais ferwurde eine Seffel, wenn bie protestantischen Reichsftanbe ibre Wichtigfeit zu benuben verffanben. Das Schwert ber Union fonnte bas Schwert ber Lique in ber Scheibe halten, ober boch ben Musichlag bes Rrieges, wenn es wirflich bagu fam , zweifelhaft machen. Aber Privatverhaltniffe gerriffen leiber! bas allgemeine politische Band, welches bie protestantis fchen Reichsglieber jufammen balten follte. Der große Beitrunkt fand nur mittelmaßige Beifter auf ber Buhne, und unbenutt blieb ber enticheis bende Moment, weil es den Muthigen an Macht, ben Machtigen an Ginficht, Duth und Entichloffen. beit febite.

Das Berbienst feines Ahnherrn Moris, ber Umfang feiner Lanber, und bas Gewicht feiner Stimsme, stalten ben Shurfürsten von Sachsen an bie Spibe bes protestantischen Deutschlands. Bon dem Entschlusse, ben bieser Prinz faste, bing es ab, welche von bevben streitenden Partepen ben Sieg beschalten sollte; auch mar Johann Georg nicht unempfindlich gegen die Bortheile, welche ihm bieses

wichtige Berhaltnig verfchaffte. Gine gleich bebeus tende Groberung fur ben Raifer und fur ben protestantischen Bunb, vermieb er forgfaltig, fich an eis nen pon benben gang ju verfchenken, und burch unwiderrufliche Erflarung fich entweder ber Dankbarteit bes Raifers anzuvertrauen, ober bie Bortheile aufzugeben, welche von ber gurcht biefes gurften zu gewinnen maten. Unangeftedt von bem Schwindel ritterlicher ober religiofer Begeifterung, melder einen Souvergin nach bem andern babin rif. Rrone und Leben an bas Gludespiel bes Rriegs zu magen, ftrebte Johann Beorg bem foliberen Ruhme nach , bas Seinige ju Rath ju halten und zu verbeffern. Wenn feine Beitgenoffen ibn antlagten, bas er mitten im Sturme bie protestantische Sache verlaffen ; baß er ber Bergroferung feines Saufes bie Errettung bes Baterlands nachgefest; baf er bie gange evangelische Rirche in Deutschland bem Untergange blosgestellt habe, um nur fur bie reformirte den Urm nicht zu erheben; wenn fie ihn antlagten, bag er bes gemeinen Sache, als ein un zuverlaffiger Freund nicht viel weniger geschabet habe, aleihre erklartefreit Reinde: fo mar es die Schuld biefer Surften, welche fich Johann George weife Politit nicht zum Dufter Benn , Diefer weifen Politit ungeachtet, ber Gachfiche Landmann, wie jeder andere, Die Grauel ber faiferlichen Durchzuge feufzte; wenn gang Deutschland Beuge mar, wie Ferdinand feinen Bundesgenoffen taufchte, und feiner Berfprechungen fpottete - wenn Johann Georg biefes endlich felbft ju bemerten glaubte - befto mehr Schande fur ben Raifer, der ein fo redliches Bertrauen fo graufam binterging !

Menn übertriebenes Bertrauen auf Defferreich, und Soffnung, feine Lanber ju vermehren, bem Churfurften von Cachfen bie Banbe banben, fo biele' ten Furcht vor Defterreich, und Angft, feine gander gu verlieren, ben ichmachen Georg Bilbelm von Branbenburg in weit ichimpflicheren Reffeln. man biefen benben Rurften gum Bormurf machte, batte bem Churfurften von ber Pfalz feinen Ruhm und feine Lander gerettet. Rafches Bertrauen auf ungeprufte Rrafte, ber Ginfluß Frangofifcher Rathfchlage, und ber verführerifche Glang einer Rrone hatten biefen ungludlichen Furften zu einem Bageftude hingeriffen , bem weder fein Genie noch feine politifche Berfaffung gewachfen mar. Durch Bertheis lung feiner ganbe und bie ichlechte Sarmonie feiner Beberricher murbe bie Dacht bes Pfalgifchen Saufes gefchmacht, welche, in einer einzigen Band verfam= melt, ben Musichlag bes Rriegs noch lange Beit batte zweifelhaft machen tonnen.

Eben biese Zerstückelung ber Lande entkraftete auch das Fürstenhaus Hessen, und die Berschiesbenheit der Religion unterhielt zwischen Darmsstadt und Kassel eine verderbliche Trennung. Die Linie Darmstadt, der Augsburgischen Konfession zugethan, hatte sich unter die Flügel des Kaisers gesstücket, der sie auf Unkosten der resormirten Linie Kassel begünstigte. Während daß seine Religionse verwandten für Glauben und Frenheit ihr Blut verssprizten, zog Landgraf Georg von Darmstadt Sold von dem Kaiser. Aber ganz seines Uhnheren werth, der hundert Jahre früher unternommen hatte, Deutschstands Krenheit gegen den furchibaren Karl zu vers

theibigen, erwählte Wilhelm von Kaffel bie Partey der Gefahr und der Ehre. Ueber den Kleinmuth ers baben, ber ungleich mächtigere Fürsten unter Ferdinands Allgewalt beugte, war Landgraf Wilhelm der Erste, der seinen Delbenarm freywillig dem Schwesbischen Helden brachte, und Deutschlands Fürsten ein Bepspiel gab, mit welchem keiner den Anfang machen wollte. So viel Muth seine Entschluß verricth, so viel Stanbhaftigkeit zeigte feine Beharrung, so viel Tapferkeit seine Thaten. Mit kuhner Entschlossenbeit stellte er sich vor sein blutendes Land, und empfing einen Feind mit Sport, dessen hande noch von dem Mordbrande zu Magdeburg rauchten.

Landgraf Wilhelm ift es werth, neben bem belbenreichen Stamme ber Erneftinen gur Unfterb. lichkeit zu geben. Langfam erfchien bir ber Zag ber Rache, ungludlicher Johann Friedrich, ebler, unvergeflicher Furft! Langfam, aber glorreich ging er auf. Deine Beiten tamen wieber, und auf beine Entel flieg bein Belbengeift berab. Ein tapfres Geschiecht von Furften geht hervor aus Thuringens Waldern, burch unfterbliche Thaten bas Urtheil gu befchamen, bas den Churhut von beinem Saupte fließ, burch aufgehaufte blutige Tobtenopfer beinen gurnenden Schatten ju verfohnen. Deine Pandet fonnte ber Spruch bes Siegers ihnen rauben; aber nicht bie patriotische Tugenb, woburch bu fie verwirfteft, nicht ber ritterliche Duth, ber, ein Sabrbundert fpater, ben Thron feines Entels wanten ma= chen wird. Deine und Deutschlands Made fcbliff ihnen gegen Sabsburgs Gefdlecht einen beifigen De= gen , und von einer Beldenhand gur andern erbt fich

der unbesiegte Stahl. Als Manner vollschren fie, mas sie als herrscher nicht vermögen, und sterben einen glorreichen Tod — als die tapfersten Soldaten der Frebeit. Bu schwach an Ländern, um mit eigenen heeren ihren Feind anzusallen, richten sie fremde Donner gegen ihn, und führen fremde Fahnen zum Siege.

Deutschlands Frenheit, aufgegeben von ben machtigen Standen, auf welche boch allein ihre Bohlthat jurud. floß, murbe von einer fleinen Angahl Pringen vertheidigt, fur welche fie taum einen Berth befag. Der Befit von Landern und Burben ertobtete ben Muth; Mangel an bepben machte Belben. Wenn Sachsen, Brandenburg u. a. m. fich fchuch: tern gurud jogen, fo fab man bie Unbalt, die Mansfeld, die Pringen von Beimar u. a. ihr Blut in morberifchen Schlachten verschwenden. Die Berjoge von Dommern, von Dicellenburg, von Luneburg, von Burtemberg, bie Reichefiabte in Dberbeutschland, benen bas Reichsoberhaupt von jeher ein gefürchteter Rame mar, entzogen fich furchtfam bem Rampf mit bem Raifer, und beugten fich murrend unter feine germalmende Band.

Defterreich und bas katholische Deutschland hatten an bem Berzog Marimilian von Bapern
einen eben so machtigen als staatsklugen und tapfern
Beschützer. Im ganzen Laufe bieses Krieges einem
einzigen überlegten Plane getreu, nie ungewiß zwis
schen seinem Staatsvortheil und seiner Beligion, nie
Stave Desterreichs, bas für feine Größe arbeitete
und vor seinem rettenden Arme zitterte, hatte Mas
pimilian es verbient, die Wurden und Linder, welche

ihn belohnten, von einer bessern Hand als der Billtuhr zu empfangen. Die übrigen katholischen Stanbe, größten Theils geistliche Fürsten, zu unkriegerisch,
um den Schwärmen zu widerstehen, die der Wohl .
sland ihrer Länder ansockte, wurden nach einander Opfer des Kriegs, und begnügten sich, im Kabinet und auf ihren Kanzeln einen Feind zu verfolgen, vor welchem sie sich im Felbe nicht zu stellen wagten.
Alle, entweder Stlaven Desterreichs oder Baperns, wichen neben Mapimilian in Schatten zuruck; erst in den Händen dieses Fürsten wurde ihre versam= melte Macht von Bedeutung.

Die furchtbare Monarchie, welche Rarl ber Riinfte und fein Gohn aus ben Nieberlanden, Mailand und berben Sicilien , aus ben weitlaufigen Dit = und Weftindifchen gandern unnaturlich gufam= men grangen, neigte fich ichon unter Philipp bent ihrem Kalle. Dritten und Bierten gu fruchtbarem Golbe zu einer fcnellen Große geblaht, fab man biefe Monarchie an einer langfamen Bebrung Schwinden, weil ihr bie Dilch ber Staaten, ber Reldbau, entzogen murbe. Die Beftindifchen Eroberungen hatten Spanien in Armuth gefturat, um alle Martte Europens ju bereichern, und Wechster ju Untwerpen, Benedig und Genua wucherten langft mit bem Golbe, bas noch in ben Schachten von Peru fcblief. Indiens wegen hatte man die Spanischen Lander entvollert, Indiens Schabe an Die Wiebereroberung Sollande, an das ichimarifche Projekt, die Frangofische Thronfolge umguftogen, an einen verun= gludten Ungriff auf England verschwenbet. Aber ber Stolg biefes Sofes hatte ben Beitpuntt feiner Große.

ber Sag feiner Frinde feine Furchtbarteit fiberlebt. und- ber Schreden ichien noch um die verlaffene Sohle bes Lebens ju fchweben. Das Diftrauen ber Droteftanten lieh bem Minifterium Philipps bes Drits ten bie gefährliche Staatsfunft feines Baters, und ben ben Deutschen Ratholifen bestand noch immer bas Bertrauen auf Spanifche Butfe, wie ber Bunberglaube an bie Knochen ber Dartprer. Meufferlie ches Geprange verbarg bie Bunden, an benen biefe Monarchie fich verblutete, und die Mennung von ihren Rraften blieb, weil fie ben hohen Ton ihrer golbenen Tage fortführte. Stlaven ju Saufe und Fremblinge auf ihrem eigenen Ehron, gaben bie Spanifden Schattenkonige ihren Deutschen Berwandten Befege; und es ift erlaubt, ju zweifeln, ob ber Benftand, ben fie leifteten, die fchimpfliche Ub. bangigfeit werth mar, womit die Deutschen Raifer benfelben erlaufen mußten. Sinter ben Pprenden wurde von unwiffenden Monden und ranfevollen Bunftlingen Europens Schicffal gefponnen. auch in ihrem tiefften Berfalle mußte eine Dacht furchtbar bleiben, die ben erften an Umfana nicht wich, die, wo nicht aus ftanbhafter Politit, boch aus Gewohnheit bemfelben Staatsfoftem unveranbert getreu blieb, die geubte Armeen und treffliche Genes rale befag, bie, wo ber Rrieg nicht gureichte, gu bem Dolde ber Banbiten griff, und ihre offentlichen Gefanbten als Morbbrenner ju gebrauchen mußte. Bas ffe gegen brev Beltgegenben einbußte, fuchte fie gegegen Often wieder ju gewinnen, und Europa lag in ihrer Schlinge, wenn ihr der lange vorbereitete Unschlag gelang , zwifchen ben Alpen und bem Abriatis fchen Meere mit ben Erblanden Defferreichs jufam= men gu fliegen.

In groffer Beunruhigung ber bortigen Staaten batte fich biefe beschwerliche Dacht in Stalien eingebrungen, wo ibr fortgefestes Streben nach Bergrößerung alle benachbarten Souverains für ihre Befigungen gittern machte. In ber gefahrlichften Lage befand fich ber Papft, ben bie Spanifchen Bices tonige zwifchen Reapel und Mailand in die Ditte nahmen. Die Republit Benedig fab fich zwifchen bem Defterreichischen Eprol und dem Spanischen Mailand gepreßt; Savonen fam zwifchen eben Diefem Lande und Kranfreich ins Gebrange. Daber Die mandelbare und zwendeutige Politif, welche feit Rarl des Funften Tagen von ben Staaten Italiens beobachtet murde. Die boppelte Perfon, welche bie Dapfte vorftellten, erhielt fie ichwantend zwifchen smen gang miberfprechenben Staatsfoftemen. 2Benn ber Rachfolger Detri in den Spanifchen Dringen feine folgsamften Sohne , Die ftanbhafteften Bertheis biger feines Stubis verehrte, fo hatte ber Rurft bes Rirchenftaats in eben biefen Dringen feine fcblimm. ften Rachbarn, feine gefährlichften Gegner ju furch. Benn bem Erftern feine Ungelegenheit na. ber ging, als bie Protestanten vertilat, und bie Defterreichischen Baffen fiegreich ju feben, fo batte ber Letatere Urfache, die Baffen der Protestanten gu fegnen, Die feinen Rachbar auffer Stand festen. ihm gefahrlich ju werben. Das Gine ober bas Inbere behielt bie Dberhand, je nachdem bie Papfte mehr um ihre weltliche Dacht, ober um ihre geift. liche Berrichaft befummert maren; im Bangen aber richtete fich bie Romifche Staatstunft nach ber bringenberen Gefahr - und es ift befannt, wie viel machtiger Die gurcht, ein gegenwartiges Gut ju verlieren, bas Gemuth zu bestimmen pflegt, als bie Begierbe, ein langst verlornes wieder zu gewinnen. So wird es begreistich, wie sich der Statthalter Christi mit dem Desterreichischen Hause zum Untergang der Reger, und wie sich eben dieser Statthals ter Christi mit eben diesen Kegern zum Untergang des Desterreichischen Hauses verschwören konnte. Bes wundernswürdig versichten ist der Faden der Weltz geschichte! Was möchte wohl aus der Resormation—was aus der Frenheit der Deutschen Fürsten geworz den senn, wenn der Bischof zu Rom und der Fürst zu Rom beständig Ein Interesse gehabt hätten?

Frankreich hatte mit feinem vortrefflichen Beinrich feine gange Broge und fein ganges Gewicht auf ber politifchen Bage Europens verloren. Gine fturmifche Dinberjahrigfeit gernichtete alle Bohlthaten ber vorhergebenden fraftvollen Regierung. Unfabige Minifter, Gefchopfe ber Gunft und Intrique, gerfreuten in wenigen Jahren bie Schate, welche Gullys Detonomie und Beinrichs Sparfamteit aufgehäuft hatten. Raum vermogend, ihre erfchlichene Gewalt gegen innere Faktionen ju behaupten, mußten fie es aufgeben , bas große Steuer Guropens gu lenten. Der namliche Burgerfrieg, welcher Deutsche land gegen Deutschland bewaffnete, brachte auch Frankreich gegen Frankreich in Aufruhr, und Lubwig ber Drengebnte tritt feine Bolljahrigteit nur an, um feine eigene Mutter und feine protestantifchen Unterthanen ju befriegen. Diefe, burch Beinrichs erleuchtete Politit in Feffeln gehalten, greifen jett, burch die Belegenheit aufgewedt, und von einigen

unternehmenben Subrern ermuntert , jum Gemehr. gieben fich im Staat jum einem eigenen Staat gufammen, und bestimmen bie fefte und machtige Stadt Rochelle jum Mittelpunkt ihres merbenben Reichs. Bu wenig Staatsmann, um burch eine weife Tolerang biefen Burgerfrieg in ber Geburt gu und boch viel zu wenig herr über bie Rrafte feines Staats, um ihn mit Rachbrud gu führen, fieht fich Ludwig ber Drengehnte balb gu bem erniebrigenden Schritt gebracht, Die Untermerfung ber Rebellen burd große Belbfummen au ertaufen. Go febr ihm auch bie Staatstluabeit rathen mochte, die Rebellen in Bohmen gegen Defterreich gu unterftuben, fo unthatig mußte Beinrichs bes Bierten Cohn fur jest noch ihrem Untergange gufeben, glucklich genug, wenn fich bie Ralviniften in feinem Reiche ihrer Glaubensgenoffen jenfeits tes Rheins nicht zur Ungeit erinnerten. Gin großer Beift am Ruber bes Staats murbe bie Droteftanten in Frankreich jum Gehorfam gebracht, und ihren Brubern in Deutschland bie Frenheit erfochten has ben; aber Beinrich ber Bierte war nicht mehr, und erft Richelieu follte feine Staatstunft wieder berpor rufen.

Indem Frankreich von der Sobe feines Ruhms wieder herunter fant, vollendete das fren gewordene holland ben Bau feiner Große. Noch war der begeisterte Much nicht verraucht, der, von dem Gezichtecht der Dranier entzündet, diese kaufmannische Ration in ein heldenvolk verwandelt, und sie fabig gemacht hatte, ihre Unabhängigkeit in einem morderischen Kriege gegen das Spanische Haus ju beshaupten.

haupten. Eingebent, wie viel sie selbst ben ihrer Befrepung frembem Pustande schuldig maren, brannsten diese Republikaner von Begierde, ihren Deutsschen Brüdern zu einem ahnlichen Schicksale zu vershelfen, und dies um so mehr, da bepbe gegen den namlichen Keind stritten, und Deutschlands Frensheit der Frenheit Hollands zur besten Brustwehr diente. Aber eine Republik, die nach um ihr eigenes Dascon kampfte, die mit den bewundernswürzbigsten Unstrengungen einem überlegenen Keinde in ihrem eigenen Gebiete kaum gewachsen blieb, durfte ihre Krafte der nothwendigen Selbstvertheidigung nicht entziehen, um sie mit großmuthiger Politik für fremde Staaten zu verschwenden.

Auch England, obgleich unterbeffen burch Schottland vergrößert, hatte unter feinem fcmachen Jatob in Europa bas Bewicht nicht mehr, welches ihm ber Berrichergeift feiner Glifabeth zu verfchaffen gemußt batte. Uebergeugt, bag bie Bohlfahrt ihrer Infel an der Gicherheit der Protestanten befatigt fen, hatte fich biefe ftaatefluge Ronigin nie von dem Grundfas entfernt, jede Unternehmung gu beforbern, bie auf Berringerung der Defferreichifchen Dacht abgielte. Ihrem Rachfolger fehlte es fomobl an Beift, Diefen Grundfat gu faffen, als an Dacht, ihn in Musubung ju bringen. Wenn bie fparfame Elifabeth ihre Schate nicht fconte, um ben Die. berlanden gegen Spanien , Beinrich bem Bierten gegen die Buth ber Lique bengufpringen, fo aberließ Jafob - Lochter, Enfel und Gibam bet Billfuhr eines unverfohnlichen Siegers. Wahrend bag biefer Ronig feine Gelehrfamteit erschopfte, um ben Ur-G. b. Bojabr. Rriegs. I.  $\mathfrak{L}$ s. W. II. fprung ber toniglichen Majeftat im Simmel aufzufuchen, ließ er die feinige auffrben verfallen. Inbem er feine Beredfamteit anftrengte, um bas unum= fchrantte Recht ber Ronige ju erweifen, erinnerte er bie Englische Ration an bas ihrige, und verichetzte burch eine unnube Gelbverfchwendung fein wichtigftes Regal, bas Parlament zu entbeh: ren, und ber Frenheit ihre Stimme zu nehmen, Gin angebornes Grquen vor jeber blogen Rlinge fdredte ihn auch von bem gerechteften Rriege gurud; fein Liebling Budingham fpielte mit feinen Schwachen, und feine felbstgefallige Eitelfeit machte es der Spanifchen Arglift leicht, ihn ju betrugen. Mabrend bag man feinen Gibam in Deutschland ju Grunde richtete, und bas Erbtheil feiner Entel an andere verschenete, jog biefer blodfinnige Furft mit gludfeligem Boblgefallen den Beibrauch ein, ben ibm Defterreich und Spanien ftreuten. Um feine Muf. merefamteit von bem Deutschen Rriege abzulenten, zeigte man ihm eine Schwiegertochter in Mabrid, und ber fpaghafte Bater ruftete feinen abenteuerlichen Cohn felbft zu bem Gautelfpiel aus, mit welchem Diefer feine Spanische Braut überraschte. Die Spanische Braut verschwand feinem Sohne, wie die Bohmifche Rrone und ber Pfalgifche Churhut feinem Gibam, und nur ber Tob entrif ihn ber Gefahr, feine friedfertige Regierung mit einem Rriege gu beschließen, blos weil er ben Duth nicht gehabt hatte, ibn von weitem zu zeigen.

Die burgerlichen Sturme, burch fein ungeschidetes Regiment vorbereitet, erwachten unter feinem ungludlichen Sohn, und nothigten biefen balb nach

einigen unerheblichen Bersuchen, jedem Antheil an bem Deutschen Kriege ju entsagen, um die Buth der Faktionen in seinem eigenen Reiche ju loschen, von denen er endlich ein beklagenswerthes Opfer ward.

3men verdienftvolle Ronige, an perfonlichem Rubm einander zwar ben weitem nicht gleich , aber gleich an Macht und an Ruhmbegierbe, festen bas mals ben Europaischen Morben in Achtung. ber langen und thatigen Regierung Chriftians bes Bierten wuchs Danemart zu einer bebeuten. ten Macht empor. Die perfonlichen Gigenfchaften Diefes gurften, eine vortreffliche Marine, auserlefene Truppen, wohlbestellte Finangen und ftaatstluge Bunbniffe vereinigten fich, tiefem Staate einen blubenden Wohlstand von innen, und Unfehn von außen ju vetschaffen. Schweben hatte Guftav Bafa aus ber Knechtichaft getiffen, burch eine weife Befeggebung umgeftaltet, unb ben neugefchaffenen Staat zuerft an ben Zag ber Beltgefchichte hervor gezogen. Bas biefer große Pring nur im roben Grundriffe andeutete, murbe burch feinen großern Entel Guftav Abolph vollendet.

Beyde Reiche, vormals in eine einzige Monarschie unnaturlich zusammen gezwungen, und fraftlos in dieser Bereinigung, hatten sich zu den Zeiten der Reformation gewaltsam von einander getrennt, und diese Trennung war die Epoche ihres Gedeihens. So schädlich sich jene gezwungene Bereinigung für beyde Reiche erwiesen, so nothwendig war den getrennten Staaten nachbarliche Freundschaft und Harmonie. Auf beyde stütte sich die evanges

lische Rirche; bende hatten dieselben Meere zu bemachen; Ein Interesse hatte sie gegen denselben Feind vereinigen sollen. Aber der haß, welcher die Berbindung beider Monarchien aufgelöst hatte, suhr fort, die längst getrennten Nationen scindselig zu entzweyen. Noch immer konnten die Danischen Konige ihren Anspruchen auf das Schwedische Reich nicht entsagen, Schweden das Andenken der vormastigen Danischen Tyrannen nicht verbannen. Die zusammensließenden Grenzen begder Reiche boten der Nationalseindschaft einen ewigen Zunder dar, die wachsame Eisersucht beyder Könige und unvermeidsliche Handelskollissonen in den Kordischen Meeren ließen die Quelle des Streits nie versiegen.

Unter ben Bulfemitteln, woburch Guftav Bafa, ber Stifter bes Schwedischen Reichs, feiner neuen Schopfung Reftigfeit ju geben gesucht hatte, mat bie Rirchenreformation eine ber mirtfamften gemefene Ein Reichsgrundgefet Schlof die Unhanger bes Dapftthums von allen Ctaatsamtern aus, und verbot jebem funftigen Beherricher Schwebens, ben Religions= guftand bes Reiche abzuanbern. Aber fcon Guftave amenter Cohn und zwenter Rachfolger, Johann, trat ju bem Papfithum jurud, und beffen Sohn, Siaismund, jugleich Ronig von Polen, erlaubte fich Schritte, welche jum Untergang ber Berfaffung und ber herrichenden Ritche abzielten. Rarin, Bergog von Gubermannland, Guftave britten Cobn, an ihrer Spite, thaten bie Stanbe einen berghaften Biberftand, woraus julest ein offenbarer Burger. frieg zwifchen bem Dheim und Reffen, zwischen bem Ronig und ber Nation fich entzundete. Bergog Rarl,

mahrend ber Abwefenheit bes Ronigs Berwefer bes Reiche, benutte Sigismunde lange Refibeng in Dolen und ben gerechten Unwillen ber Stanbe, bie Ration fich aufe enafte ju verbinden, und feinem eigenen Saufe unvermertt ben Weg gum Throne gu bahnen. Die ichlechten Maabregeln Sigismunds beforberten feine Abficht nicht wenig. Gine aflgemeine Reichsversammlung erlaubte fich , jum Bortheil bes Reichsvermefere, von bem Recht ber Erftgeburt abjuweichen, welches Guftav Bafa in ber Schwebi. fchen Thronfolge eingeführt hatte, und feute ben Bergog von Gubermannland auf den Thron, von welchem Sigismund mit feiner gangen Nachfommen-Schaft feverlich ausgeschloffen murbe. Der Cohn bes neuen Ronias, ber unter bem Mamen Rarle bes Reunten regierte, mar Buftav Abolph, bem aus eben biefem Grunde bie Unhanger Sigismunbs, als bem Cohn eines Thronraubers, die Unerfennung versagten. Aber wenn die Berbindlichkeit gwischen Ronig und Bolf gegenfeitig ift, wenn fich Omen nicht wie eine tobte Baare von einer Sand gur ans bern forterben , fo muß es einer gangen , einstimmig handelnden Ration erlaubt feyn, einem eidbruchigen Beherricher ihre Pflicht aufzukundigen und feinen Plat durch einen Burdigern zu befegen.

Guftav Abolph hatte das fiebzehnte Sahr noch nicht vollendet, ale ber Schwedische Thron durch ben Tob feines Baters erledigt murbe; aber fruhe Reife feines Beiftes vermochte bie Stanbe, ben gefesmäßigen Beitraum ber Minberjahrigkeit gu feinem Bortheil ju verfürgen. Dit einem glorreichen Siege über fich felbit eröffnete er eine Regierung,

die ben Sieg zum beständigen Begleiter haben und siegend endigen sollte. Die junge Grafin von Brabe, eine Tochter seines Unterthans, hatte die Erstlinge seines großen Berzens, und sein Entschluß war aufrichtig, den Schwedischen Thron mit ihr zu theilen. Aber von Zeit und Umständen bezwungen, unterwarf sich seine Neigung der höhern Regentenpslicht, und die Helbentugend gewann wieder ausschliessend ein Herz, das nicht bestimmt war, sich auf das stille häusliche Glud einzuschränken.

Chriftian ber Vierte von Danemark, König schon, ebe Gustav das Licht ber Welt erblickte, hatte bie Schwebischen Grenzen angefallen, und über den Bater dieses Helben wichtige Vortheile errungen. Gustav Abolph eilte, diesen verderblichen Krieg zu endigen, und erkaufte durch weise Ausopferungen ben Frieden, um seine Waffen gegen den Czaar vou Moskau zu kehren. Nie versuchte ihn der zweydeutige Ruhm eines Eroberers, das Blut seiner Volker im ungerechten Kriegen zu versprügen; aber ein gestechter wurde nie von ihm verschmäht. Seine Waffen waren glücklich gegen Russand, und das Schwesbische Reich sah sich mit wichtigen Provinzen gegen Often vergrößert.

Unterbeffen feste Konig Sigismund von Polen gegen ben Sohn die feindfeligen Gefinnungen fort, wozu der Bater ibn berechtigt hatte, und ließ keinen Runftgriff unversucht, die Unterthanen Guftav Abolphs in ihrer Treue wankend, feine Freunde kaltsinnig, feine Feinde unverschnlich ju machen. Weber die großen Eigenschaften seines Gegners, noch die geshäuftesten Merkmale von Ergebenheit, welche Schwes

ben seinem angebeteten Könige gab, konnten jenen verblendeten Fürsten von der thörichten Hoffnung heilen, den verlornen Thron wieder zu besteigen. Alle Friedensvorschlage Gustavs wurden mit Uebermuth verschmaht. Unwilleuhrlich sah sich dieser friedliebende Held in einen langwierigen Krieg mit Pohlen verwickelt, in welchem nach und nach ganz Liefland und Pohlnisch Preußen der Schwedischen Herrschaft unterworfen wurden. Immer Sieger, war Gustav Abolph immer der erste bereit, die Hand zum Frieden zu bieten.

Diefer Schwebischpohlnische Rrieg fallt in ben Unfang bes brepfigjahrigen in Deutschland, mit welchem er in Berbindung fteht. Es war genug, bag Ronig Sigismund, ein Ratholit, bie Schwedifche Krone einem protestantischen Pringen ftreitig machte, um fich ber thatigften Freundschaft Spaniens und Defferreichs verfichert halten ju tonnen; eine boppelte Bermanbtichaft mit bem Raifer gab ihm noch ein naberes Recht an feinen Schut. Das Bertrauen auf eine fo machtige Stube mar es auch vorzüglich, mas ben Konig von Pohlen gur Fortfeggung eines Rrieges aufmunterte, ber fich fo febr au feinem Rachtheil ertlarte , und bie Sofe gu Mabrib und Wien unterließen nicht, ihn burch prablerifche Berfprechungen ben gutem Muthe ju erhalten. Indem Sigismund in Lieftand, Rurland und Dreufen einen Plat nach bem andern verlor, fab er feinen Bunbesgenoffen in Deutschland ju ber nemlichen Beit von Sieg ju Sieg ber unumschrantten Berrichaft entgegen eilen - fein Bunber, wenn feine Abneigung gegen ben Frieben in gleichem Berhaltnif mit

feinen Nieberlagen flieg. Die Beftigkeit, mit ber er feine fchimarifche Soffnung verfolgte, verblenbete ibm bie Mugen gegen bie argliftige Politit feines Bunbesgenoffen, ber auf feine Untoften nur ben fchmebifchen Belben befchaftigte, um befto ungeftorter bie Rrepheit bes Deutschen Reichs umgufturgen, und alebann ben erichopften Morben als eine leichte Eroberung an fich zu reifen. Gin Umftanb, auf ben man allein nicht gerechnet hatte - Guftave Belbenarofe gerrig bas Gewebe biefer betrugerifchen Staatetunft. Diefer achtjabrige Doblnifche Rrieg. weit entfernt, bie Schwebische Macht ju erschopfen, hatte blos bagu gebient, bas Felbherrngenie Buftav Abolphs zu zeitigen, in einer langen Sechtubung bie Schwedischen Beere ju ftablen, und unvermertt bie neue Rriegefunft in Gang zu bringen, burch welche fie nachher auf Deutschem Boben Bunber thun follten.

Nach biefer nothwendigen Digreffion über ben bamaligen Buftand der Europäischen Staaten fem mir erlaubt, den Faden der Geschichte wieder aufgunehmen.

Seine Staaten hatte Ferdinand wieder, aber noch nicht ben Aufwand, ben ihre Wiedereroberung ihm gekoftet hatte. Eine Summe von 40 Millioznen Gulben, welche die Konfiskationen in Bohmen und Mahren in seine Hande brachten, wurde hinzeichend gewesen seyn, ihm und seinen Allisten alle Unkosten zu verguten; aber diese unermessliche Summe war bald in den Handen der Zesuiten und feiner Gunftlinge zerronnen. herzog Maximilian von Bapern, dessen siegeschem Arme der Kaifer fast allein

ben Befit feiner Stadten verbantte, ber, um feiner Religion und feinem Raifer ju bienen, einen naben Marimilian hatte bie gegrundetften Unfpruche auf feine Dantbarteit; und in einem Bertrage, ben ber Bergog noch vor bem Ausbruch bes Rriegs mit bem Raifer fchloß, hatte er fich ausbrucklich ben Erfat aller Unfoften ausbebungen. Ferdinand fühlte bie gange Berbindlichfeit, welche biefer Bertrag und jene Dienfte ihm auflegten; aber er hatte nicht Luft, fie mit eigenem Berluft zu erfullen. Seine Abficht mar, ben Bergog auf bas glangenbfte zu belohnen, aber ohne fich felbft ju berauben. Wie fonnte biefes beffer gefcheben, als auf Untoften besjenigen Surften, gegen welchen ihm ber Rrieg biefes Recht ju geben fchien, beffen Bergehungen ichmer genug abgeschilbert werden tonnten , um jebe Gewaltthatigfeit burch bas Unfeben ber Gefebe ju rechtfertigen? Friedrich mußte alfo weiter verfolgt , Friedrich ju Grunde gerichtet mer: ben, bamit Marimilian belohnt werden fonnte, und ein neuer Rrieg marb eröffnet, um ben alten ju bezahlen.

Aber ein ungleich wichtigerer Beweggrund tam hingu, bas Gewicht biefes erftern zu verftarten. Bis hierher hatte Ferdinand blos für feine Eriftenz gefochten, und keine andere Pflichten, als die der Selbstvertheibigung, erfüllt. Test aber, ba der Sieg ihm Frenheit zu handeln gab, gedachte er feiner vermenntlichen höheren Pflichten, und erinnerte sich an das Gelübde, das er zu Loretto und Rom feiner Generaliffima, ber heiligen Jungfrau, gethan, mit Gefahr seiner Krone und seines Lebens ihre

Berehrung auszubreiten. Die Unterbrudung ber Proteftanten mar mit biefem Gelubbe ungertrennlich ver-Gunftigere Umftanbe tonnten fich gute fullung beffelben nicht vereinigen, ale fich jest nach Endigung bes Bohmifchen Kriege bepfammen fan-Die Pfalgifchen Lanbe in fatholifche Banbe ju bringen, fehlte es ihm weber an Macht, noch an einem Schein bes Rechts, und unüberfehlich wichtig maren die Folgen biefer Beranberung fur bas gange fatholifche Deutschland. Inbem er ben Derjog von Baiern mit bem Raube feines Bermandten belohnte, befriedigte er jugleich feine niebrigften Begierden, und erfulte feine erhabenfte Pflicht: er germalmte einen Feind, ben er hafte; er erfparte feinem Gigennus ein fchmerghaftes Opfer, indem er fich bie himmlifche Rrone verdiente.

Friedriche Untergang war langft im Rabinet bes Raifers befchloffen, ebe bas Schickfal fich gegen ibn erflarte; aber erft, nachbem biefes lette gefcheben war, magte man es, biefen Donner der willfuhrlis chen Gewalt gegen ihn ju fchleubern. Gin Schluf bes Raifers, bem alle Formalitaten fehlten, welche bie Reichegefete in einem folden Kalle nothwendig machen, erflarte ben Churfurften und brev andere Dringen, welche in Schleffen und Bohmen fur ibn bie Baffen geführt hatten, als Beleibiger ber fais ferlichen Majeftat und Storer bee Landfriebens, in bie Reichsacht und aller ihrer Burben und Lanber verluftig. Die Bollftredung biefer Senteng gegen Briedrich, namlich bie Eroberung feiner Lander, wurde, mit einer abnlichen Berfpottung ber Reichsgefete, ber Rrone Spanien, ale Befigerin bes Bur-

gunbifchen Rreifes, bem Bergog von Baiern unb ber Lique aufgetragen. Bare bie evangelische Union bes Ramens werth gewefen, ben fie trug, und ber Sache, die fie vertheibigte, fo murbe man ben Bollftredung ber Reichsacht unüberwindliche Sinberniffe gefunden haben; aber eine fo verachtliche Dacht, Die ben Spanischen Truppen in der Unterpfalz taum gemachfen mar, mußte es aufgeben, gegen bie vereis nigte Macht bes Raifers, Baierns und ber Ligue gu ftreiten. Das Urtheil ber Reichsacht, welches uber ben Churfurften ausgesprochen mar, icheuchte fogleich alle Reichsftabte von bem Bundnig binmeg, und bie Furften folgten bald ihrem Benfpicle. Glud's lich genug, ihre eigenen ganber gu retten , überließen fie ben Churfurften , ihr ehemaliges Dberhaupt , ber Billfubr bes Raifers, fcwuren bie Union ab, und gelobten, fie nie wieber gu erneuern.

Unruhmlich hatten die Deutschen Fürsten den unglücklichen Friedrich verlassen, Bohmen, Schlessen und Mahren der furchtbaren Macht des Kaisers gehuldigt; ein einziger Niann, ein Glücksritter, dessen ganzer Reichthum sein Degen war, Ernst Graf von Manskeld, wagte es, in der Bohmischen Stadt Pilsen der ganzen Macht des Kaisers zu trozen. Don dem Chursussten, dem er seine Dienste ges widmet hatte, nach der Prager Schlacht ohne alle Halfe gelassen, unwissend sogar, ob ihm Friedrich seine Beharrlichkeit dankte, hielt er noch eine Zeit lang allein gegen die Kaiserlichen Stand, die Stadt Pilsen an den Kaiser verkauften; von diesem Schlage wicht erschüttert, sah man ihn bald darauf in der

Dberpfalg neue Berbeplate anlegen, um bie Trup. pen an fich zu ziehen, welche bie Union verabichiedet hatte. Gin neues, zwanzig taufend Mann ftarfes Beer entftand in furgem unter feinen Sabnen, um fo furchtbarer fur alle Probingen, auf die es fich warf, weil es burch Raub allein fich erhalten fonnte. Unwiffend, mobin biefer Schwarm fturgen murbe, gitterten ichon alle benachbarten Bisthumer, beren Reichthum ihn anloden fonnte. Aber ins Gebrange gebracht von bem Bergog von Bapern, ber als Bollftreder ber Reichsacht in bie Dberpfalz einbrang. mußte Mansfeld aus biefer Gegend entweichen. Durch einen glucklichen Betrug bem nacheitenben Banerifchen . General Tilly entfprungen, erfchien er auf Einmal in ber Unterpfalg, und ubte bort an ben Rheinischen Bisthumern bie Dighandlungen aus, die er den Frankifchen jugebacht hatte. Babrend bag die Raiferlichbagerifche Urmee Bohmen überfcwemmte, mar ber Spanifche General Umbros Spinola von den Niederlanden aus mit einem anfehnlichen Beer in Die Unterpfalz eingefallen , welche ber Ulmer Bergleich ber Union ju vertheidigen erlaubte. Aber die Mastegeln waren fo fchlecht genommen , bag ein Dlas nach bem anbern in Spanifche Banbe fiel, und enblid, ale bie Union aus: einander gegangen mar, ber größte Theil bes Landes von Spanischen Truppen besetht blieb. Der Spanische General Corbuba, welcher biefe Truppen nach bem Abgug bes Spionola befehligte, hob eiligst die Belagerung Rrantenthals auf, ale Manefeld in die Unterpfalz eintrat. Aber anftatt bie Spanier aus biefer Proving zu vertreiben, eilte biefer uber ben Rhein, um feinen beburftigen Truppen in bem Elfaf ein Fest zu bereiten. Bur furchterlichsten Ginobe wurden alle offnen Lander, über welche sich bieser Rauberschwarm erzoß, und nur burch ungeheure Summen konnten sich die Städte von der Plundezung loskaufen. Gestärkt von diesem Buge, zeigte sich Mansfeld wieder am Phein, die Unterpfalz zu beden.

So lange ein folder 21rm fur ihn ftritt, mar Churfurft Friedrich nicht unrettbar verloren. Reue Aussichten fingen an fich ihm ju zeigen, und bas Unglud wedte ihm Freunde auf, die ihm in feinem Blude gefdwiegen hatten. Konig Jatob von England, ber gleichgultig jugefeben hatte, wie fein Gibam bie Bohmifche Rrone verlor, erwachte aus feiner Rubllofigfeit, ba es bie gange Eriften; feiner Tochter und feiner Entel galt, und ber fiegreiche Feind eis nen Angriff auf die Churlande magte. Spat genug offnete er jest feine Schage, und eilte, bie Union, bie bamale bie Unterpfalg noch vertheibigte, unb. als biefe babin war, ben Grafen von Mansfelb mit Geld und Truppen zu unterftugen. Durch ihn murbe auch fein naber Unverwandter , Ronig Chriftian von Danemart, ju thatiger Gulfe aufgeforbert. Der ablaufende Stillftand zwifchen Spanien und Solland beraubte zugleich den Raifer alles Benftans bes, ben er von ben Rieberlanden aus zu erwarten gehabt batte. Wichtiger als alles biefes mar bit Bulfe, Die bem Pfalggrafen von Siebenburgen und Ungarn aus erfchien. Der Stillftand Gabors mit bem Raifer mar taum ju Ende, als biefer furcht. bare alte Feind Defterreiche Ungarn aufe neue über: fcmemmte, und fich in Dregburg jum Ronig frenen

ließ. Reißend Schnell maren feine Fortschritte, baß Boucquoi Bohmen verlaffen mußte, um Ungarn und Defterreich gegen Gaborn ju vertheibigen. Diefer tapfere General fand ben ber Belagerung von Reubaufel feinen Tod; fcon vorher mar ber eben fo tapfere Dampierre vor Prefburg geblieben. gehalten brang Gabor an bie Defterreichische Grenze por; ber alte Graf von Thurn und mehrere geach= tete Bohmen hatten ihren Sag und ihren Urm mit biefem Reind ihres Reindes vereinigt. Gin nachbrude licher Angriff von Deutscher Seite, mabrend bag Gabor ben Raifer von Unggrn aus bedrangte , batte Friedriche Glud ichnell wieder berftellen tonnen; aber immer hatten bie Bohmen und bie Deutschen Maffen aus ben Sanden gelegt, wenn Gabor ins Feld ruckte, immer hatte fich biefer lettere erfcopft, wenn jene anfingen fich ju erholen.

Friedrich hatte indeffen nicht gefaumt, fich feis nem neuen Befchuber Mansfelb in die Arme gu Berfleibet erfchien er in ber Unterpfalt. werfen. um welche Mansfeld und ber Baperifche General Tilly fich riffen; bie Dberpfalg batte man langft übermal-Ein Strahl von hoffnung ging ihm auf, als aus den Trummern ber Union neue Freunde fur ihn erstanden. Martgraf Georg Friedrich von Baben, ein ehemaliges Mitglied berfelben, fing feit einiger Beit an, eine Rriegentacht gufammen gu gieben . welche fich bald zu einem ansehnlichen Beere vermehrte. Diemand mußte, wem es galt, als er unverfebens ins Felb ructe, und fich mit bem Grafen Dans. felb vereinigte. Seine Markgraffchaft hatte er, ebe er in ben Rrieg jog , feinem Sohne abgetreten , um fie burch biefen Kunftgriff ber Rache bes Kaifers zu entziehen, wenn bas Glud etwas menschliches über ihn verhängen sollte. Auch ber benachbarte Herzog von Murtemberg fing an, seine Kriegsmacht zu verstärken. Dem Pfalzgrafen wuchs baburch ber Muth, und er arbeitete mit allem Ernste baran, die Union wieder ins Leben zu rufen. Jeht war die Reihe an Tilly, auf feine Sicherheit zu benken. In größter Eile zog er die Truppen des Spanischen Senerals Corduba an sich. Aber indem der Frind seine Macht vereinigte, trennten sich Mansfeld und der Markgraf von Baben, und der lettere wurde von dem Baperischen General ben Wimpfen geschlasgen (1622).

Ein Aventurier ohne Gelb, bem man felbft bie rechtmaffige Geburt ftreitig machte, batte fich jum Bertheibiger eines Ronigs aufgeftellt, ben einer feiner nachften Bermanbten ju Grunde richtete, und ben Bater feiner Gemahlin im Stich ließ. Gin regierenber Pring begab fich feiner ganber, die er ruhig beberrichte, um fur einen anbern, ber ihm fremb mar, bas ungewiffe Glud bes Rriegs ju versuchen. Ein neuer Gluderitter, an Staaten arm, befto reicher an glorreichen Ahnen, übernimmt nach ihm bie Bertheibigung einer Sache, welche jener auszufuhren verzweifelte. Bergog Chriftian von Braunfcmeig, Ubminiftrator von Salberftabt, glaubte bem Grafen von Mansfeld bas Geheimniß abgelernt gu haben, eine Urmee von zwanzig taufend Mann ohne Gelb auf ben Beinen gu erhalten. Bon jugendlis chem Uebermuthe getrieben, und voll Begierbe, fich auf Roften ber fatholifchen Beiftlichfeit, bie er ritterlich haßte, einen Namen zu machen, und Beute zu erwerben, versammelte er in Niedersachsen ein beträchtliches heer, welchem die Bertheidigung Friedrichs
und der Deutschen Frenheit den Namen leihen mußteGottes Freund und der Pfaffen Feind
war der Wahlspruch, den er auf seinen Munzen
von eingeschmolzenem Kirchensilber führte, und dem
er durch seine Thaten keine Schande machte.

Der Weg, ben biefe Rauberbanbe nahm, mar wie gewohnlich mit ber ichrecklichften Berheerung be-Durch Plunberung ber Rieberfachfifchen und Beftphalifchen Stifter fammelte fie Rrafte, Die Biethumer am Dberrhein ju plundern. Bon Freund und Feind bort vertrieben , naberte fich ber Abmis niftrator ben ber Maingifchen Stadt Sochft bem Mainstrome, ben er nach einem morberischen Gefechte mit Tilly, ber ihm den Uebergang ftreitig machen wollte, paffirte. Mit Berluft feines halben Deers erreichte er bas jenseitige Ufer, mo er ben Ueberreft feiner Truppen fcnell wieber fammelte, und mit bemfelben gu bem Grafen von Dansfeld fließ. Berfolgt von Tilly, fturgte fich biefer vereinigte Schwarm jum zwenten Dal über bas Glfaß, bie Bermuftungen nadzuholen, die ben dem erften Einfall unterblieben maren. Dahrenb bag ber Churfürst Friedrich , nicht viel anders als ein fluchtiger Bettler, mit dem Beere herumgog, bas ihn als feinen Berrn erkannte, und mit feinem Namen fich fcmude te, waren feine Freunde gefchaftig , ihn mit bem Rais fer zu verfohnen. Ferbinand wollte biefen noch nicht alle hoffnung benehmen, den Pfalggrafen wieder eingefest zu feben. Boll Arglift und Berftellung . zeigte

zeigte er sich bereitwillig zu Unterhandlungen, wodurch er ihren Eifer im Felbe zu erkälten, und das Neußerste zu verhindern hoffte. König Jakob, das Spiel der Desterreichischen Arglist, wie immer, trug durch seine thörichte Seschäftigkeit nicht wenig dazu bed, die Raßregeln des Kaisers zu unterstützen. Bor allem verlangte Fedinand, daß Friedrich die Waffen von belegte, wenn er an die Gnade des Kaisers appellire; und Jakob fand diese Forderung äußerst billig. Auf sein Geheiß ertheilte der Pfalzgraf seiz nen einzigen wahren Beschützern, dem Grafen von Mansfeld und dem Administrator; den Abschiet, und erwartete in Holland sein Schicksal von der Barmherzigkeit des Kaisers.

Mansfeld und Bergog Christian maren blos eines neuen Ramens wegen verlegen; bie Sache bes Pfalgrafen hatte fie nicht in Ruftung gefest, alfo tonnte fein Abschied fie nicht entwaffnen. Der Rrieg mar ibr 3med, gleich viel, fur meffen Sache fie Eriegten. Rach einem vergeblichen Berfuch bes Grafen Mansfeld, in die Dienfte bes Raifers gu treten. gogen fich bepbe nach Lothringen, wo bie Musichweis fungen ihrer Bruppen bis in bas Innerfte Frants reichs Schraden verbreiteten. Gine Beitlang harrten. ffe bier verwens auf einen herrn, ber fie bingen: follte, als bie Bollanber, von bem Spanifchen General Spinola bebrangt , ihnen Dienfte anboten. Rad einem morberischen Gefecht bep Fleurus mit ben Spaniern, bie ihnen ben Beg verlegen mollten. erreichten fie Solland, wo ihre Erfcheinung ben Spanifchen General fogleich vermochte, Die Belages. rung von Bergen op Boom aufzuheben. Aber auch S. b. Bojahr. Rriegs I. S. W 11. 堂

Solland war biefer schlimmen Gaste balb mabe, und benutte den ersten Augenblick von Erholung, sich ihres gefährlichen Benstandes zu entledigen. Mansesteld ließ seine Truppen in der fetten Proving Ostsfriesland zu neuen Thaten sich starten. Perzog Schristian, voll Leidenschaft für die Psalzgräfin, die er in Holland hatte kennen lernen, und kriegesustiger als je, führte die seinigen nach Rieden sund, den Handschuh dieser Prinzessin auf keinem hut, und die Devise: Alles für Gott und sie, auf seinen Fahnen. Bende hatten ihre Rolle in diesem Ariege noch lange nicht geendigt.

Alle kaiferlichen Staaten maren jest enblich von . . Feinden gereinigt, bie Union aufgelost, ber Martgenf von Baben, Graf Mansfeld, und Bergog Chriftian aus bem Kelbe gefchlagen, und die Pfalgifchen gande von den Truppen der Reichserekution überfchwemmt. Mannheim und Beibelberg hatten bie Bapern im Beffee, und bald murbe auch Frantenthat ben Spaniern geraumt. In einem Winkel von Bolland harrte ber Pfalgaraf auf die fchimpfliche Erlaubnif, burch einen Fuffall ben Born bes Raifers verfohnen gu burfen; und ein fogenannter Churfur. ftentag zu Regensburg follte endlich im Schickfal bestimmen. Langft mar biefes am So wes Raifers entschieden ; aber jest erft maren bie Umftanbe gunflig genug, mit biefer gangen Entscheibung an bas Licht hervor zu treten. Rach allem bem, mas bis jest von bem Raifer gegen ben Churfurften gefcheben war, glaubte Ferbinand feine aufrichtige Berfohnung mebr hoffen ju tonnen. Rur indem man die Gewaltthatigfeit vollenbete, glaubte man fie unfchablich

gu machen. Berloren mußte alfo bleiben, mas ver-Rriedrich burfte feine Lander nicht mieloren war : ber feben, und ein Rurft ohne Land und Bole Connte ben Churhut nicht mehr tragen. Go fcwet fich ber Pfalggraf gegen bas Saus Defterreich verfoulbet batte, fo ein herrliches Berbienft batte fic ber Bergog von Bapern um baffelbe eiterben. Go piel bas Saus Defterreich und bie fatholifche Rirche ven ber Rachbegierbe und bem Religionshaß bes Dfalgifden Saufes gu furchten baben mochten. fo viel hatten bepbe von ber Dantbarteit und bem Religionseifer bes Baneriften zu hoffen. Enb. lich murbe, burch Uebertragung ber Pfalgifchen Churwurde an Bavern, ber fatholifchen Religion bas entfchiebenfte Uebergewicht im Churfurftenrathe, und ein Heibenber Gieg in Deutschland verfichert.

Diefes lette mar genug, bie bren geiftlichen Churfurften biefer Reuerung gunftig ju machen ; unter ben proteftantifden mar nur bie einzige Stimme Churfachfens wichtig. Sonnte aber Johann Georg bem Raifer ein Recht ftreitig machen, ohne welches er fein eigenes an ben Churhut bem 3meifel ausfeste ? Ginem Sarften gwar, ben feine Abtunft, feine Barbe und feine Macht an bie Spige ber proteftantifchen Rirde in Deutschland ftellten, batte, wie es fchen, nichts beiliger fenn follen, als bie Rechte biefer Rirche gegen alle Ungriffe ber tatholifchen zu bebaupten; aber bie Frage mar jest nicht fomobl, wie man bas Intereffe ber proteftantischen Religion gegen Die Ratholiten mahrnehmen, fondern welcher von limen gleich gehaften Religionen, ber Ratbinifchen ober ber Dapftlichen, man ben Sieg uber bie anbere gonmen, welchem von zwen gleich fchlimmen Feinben

man die Pfalgifche Chur gufprechen follte; und im Gebrange gwifchen gwen entgegengefetten Pflichten mar es ja wohl naturlich - bem Privathaf und bem Drivatnuben ben Ausschlag beimzuftellen. Der geborne Befchuber ber Deutschen Frepheit und ber protestantifden Religion ermunterte ben Raifer, uber Die Pfalgife Chur nach faiferlicher Dachtvolltommenbeit ju verfügen, und fich im geringften nicht irren zu laffen, wenn man von Seiten Churfachfens. ber Korm wegen, fich feinen Dagregeln entgegen feben follte. Wenn Johann Georg in der Kolge mit feiner Ginwilligung gurud bielt, fo batte Rerbinand felbft burch Bertreibung ber evangelischen Brebiger aus Bobmen ju biefer Ginneganberung Anlag gegeben; und bie Belehnung Baverns mit ber Pfalgifchen Chur borte auf eine geletwibrige Sandlung zu fenn, fobalb ber Raifer fich bagu verftand, bem Churfurften von Cachfen fur eine Recht nung von feche Millionen Thaler Kriegefoften bie Laufis einzuraumen.

Ferbinand belehnte also, mit Wiberspruch bes gangen protestantischen Deutschlands, mit Berspottung ber Reichsgrundgesete, die er in der Bahlkapitulation beschworen, den herzog von Bapern zu Regensburg seperlich mit der Pfälzischen Chur, doch, wie es hieß, unbeschadet der Ansprüche, welche die Agnaten und Nachsommen Friedrichs darauf geltend machen möchten. Dieser ungläckliche Fürst sah sich jeht unwiderruslich aus dem Besis seiner Staaten vertrieben, ohne vor dem Gerichte, das ihn verdammte, zuvor gehört worden zu sepn; eine Gerechtigkeit, weiche die Gesete auch dem geringstes

Unterthan', auch dem fcmarzeften Berbrecher ver-

Diefer gewaltsame Schritt offnete enblich bem Ronig von England bie Mugen, und ba um eben biefe Beit bie Unterhandlungen gerriffen murben, melde megen einer Beprath feines Sohnes mit einer Spanischen Tochter angesponnen waren, fo nahm andlich Satob mit Lebhaftigfeit bie Parten feines Cibams. Gine Revolution im Frangofifchen Minifter rium hatte ben Rarbinal Richelien gum Beren ber Beichafte gemacht, und biefes tief gefuntene Ronigreich fing balb an gu fuhlen, bag ein Mann an feinem Ruber faß. Die Bewegungen bes Spanifchen Statthalters in Dailand, fich bes Beltlins zu bemachtigen, um von bier aus einen Bereinigungspunft mit den Erbftaaten Defterreiche ju finden, erwecten wieber bie alte gurcht vor biefer Dacht, und mit ihr die Staatsmarimen Beinrichs bes Großen. Gine Benrath bes Pringen von Ballis mit Benrietten von Frankreich, fliftete zwifden biefen benben Rronen eine engere Bereinigung, ju welcher auch Solland, Danemart, und einige Staaten Staliens traten. Der Entwurf murbe gemacht, Spanien mit gewaffneter Sand gur Berausgabe bes Beltlins, und De fterreich jur Bieberherftellung Friedrichs ju gwingen ; aber nur fur bas Erfte murbe einige Thatigfeit gezeigt. Jatob ber Erfte ftarb, und Rarl ber Erfte im Streit mit feinem Parlamente tonnte ben Angelegenheiten Deutschlands feine Aufmerkfamkeit mehr fchenten. Savopen und Benebig hielten ihren Benftand gurud, und ber Frangofifche Dinifter glaubte die Sugenotten in feinem Baterlande erft unterwerfen ju muffen, ebe er es magen barfte, bie Protestanten

in Deutschland gegen ben Kaifer zu beschüten. Co große Hoffnungen man von diefer Allianz geschöpft hatte, so wenig entsprach ihnen der Erfolg.

Graf Mansfeld, von aller Gulfe entblogt, ftanb unthatia am Unterrbein, und Bergog Christian von Braunfdweig fab fich nach einem verungludten Relbz gug aufs neue vom beutichen Boben vertrieben. Ef abermaliger Ginfall Bethlen Gabors in Dabren batte weil er von Deutschland aus nicht unterftust murbe, fruchtlos wie alle vorigen, in einen formlichen Rrieben mit bem Raifer geendigt. Die Union mar nicht mehr, tein protestantischer Rurft mehr unter ben Baffen, und an ben Grengen von Rieberdeutich. land ftand ber Baperifde General Tilly mit einem fleggewohnten Beer auf protestantifdein Boben. Die Bewegungen Bergog Christians von Braunfdweig hatten ihn nach biefer Gegenb, und einmal fcon in ben Dieberfachfifchen Rreis gezogen, wo er Lippftabt, ben Baffenplas bes Abminiftrators, übermaltigte. Die Nothwendigfeit, biefen Frind ju beobachten und pon neuen Einfallen abzuhalten, follte auch noch jest feinen Aufenthalt auf biefem Boben rechtfertigen. Aber Mangfelb und Chriftian batten aus Belbmangel ibre Beere entlaffen, und bie Armee bes Grafen Tilly fab weit und breit feinen Feinb mehr. Warum belaftigte fie noch bas Land, in bem fie ftanb?

Schwer ift es, aus bem Gefchren erhigter Partenen, die Stimme ber Wahrheit zu unterscheiden aber Abenklich war es, bag bie Ligue sich nicht entwaffnete. Das voreilige Frohloden ber Katholiken mußte die Besturzung vermehren. Der Kaiser und

Die Ligue ftanben gewaffnet und fiegreich in Deutschland, und nirgende eine Dacht, bie ihnen Biberftand leiften tonnte, wenn fie einen Berfuch magen follten, Die protestantiften Stande anzufallen ober gar den Religionsfrieden umzufturgen. Wenn Raifer Ferdinand auch wirklich von bem Bebanken weit entfernt war, feine Giege gu migbrauchen, 2 fo mußte Die Behrlofigfeit ber Protestanten ben erften Geban-Ben in ihm aufweden. Beraltete Bertrage fonnten Teine Bugel fur einen gurften fenn, ber feiner Refigion alles schuldig zu fenn glaubte, und jebe Gewaltthatigecit burch bie religiofe Abficht fur geheiligt Dberbeutschland mar übermaltigt, und Riehielt. derdeutschland allein konntel feiner Alleingewalt noch in Bege fteben. Sier waren Die Proteftanten bie herrichende Dacht, bier weren ber fatholifchen Rirche Die meiften Stifter entriffen worden, und ber Beitpuntt fchien jest gefommen gu fepn, biefe verlornen Befigungen wieder an die Rirche gurud ju bringen. In biefen von ben Rieberbeutfthen Aurften eingegogenen Stiftern bestand zugleich ein nicht geringer Theil ihrer Dacht, und ber Rirche ju bem Ihrigen git verhelfen, gab jugleich einen trefflichen Bormand ber, diefe Furften ju fcmachen.

Unverzeihliche Sorglofigfeit warbe es gewesen fenn, in dieser gefahrvollen Lage sich mußig zu vershalten. Das Andenken an die Gewaltthätigkeiten, die das Tillpiche Deer in Niedersachsen ausgeübt hatte, war noch zu neu, um die Stände nicht zu ihrer Selbswertheibigung zu ermuntern. In möglichster Gilfertigkeit bewaffnete sich der Niedersach ische Kreis. Außerordentliche Kriegssteuern wurd a ge-

boben, Truppen geworben , und Magazine angefullt. Dan unterhandelte mit Benebig , mit Solland, mit England wegen Subfibien. Man berathschlagte, weldie Macht man an bie Spige bes Bunbes, ftellen follte. Die Ronige bes Sundes und bes Baltifchen Meers, naturliche Bunbesgenoffen biefes Rreifes. tonnten nicht gleichgultig zusehen , wenn ibn ber Saifer als Croberer betreten , und an ben Ruften bet Rorbifden Deere ihr Rachbar werben follte. boppelte Intereffe ber Religion und ber Staatsflugbeit forberte fie auf, die Fortschritte biefes Monarden in Dieberbeutschland zu begrangen. Chriftian ber Bierte, Ronig von Danemart, gablte fich als Bergog von Solftein felbft gu ben Stanben biefes Rreifes; burch gleich ftarte Grunde murbe Suffan Abolph von Schweben gu einem Untheil an biefem Bundnif bewogen.

Bepbe Ronige bewarben sich wetteifernd um bie Shre, ben Riebersathsischen Kreis zu vertheibigen, und bie furchtbare Defterreichische Macht zu bedriegen. Jeber bot sich an, eine wohlgerüftete Armee aufzustellen, und in eigner Person anzusühren. Siegreiche Feldzüge gegen Moskau und Pohlen gaben bem Bersprechen des Schwedischen Königs Nachbruck; die ganze Küste des Belt war von dem Namen Gustav Abolphs erfüllt. Aber der Ruhm dieses Rebendusters wagte am Herzen des Danischen Königs, wab je mehr Lorbern er sich selbst in diesem Feldzuge versprach, desto weniger konnte Christian der Bierte es von sich erhalten, sie seinem beneideten Nachbar zu gönnen. Bepbe brachten ihre Borschläge und Bedingungen vor das Englische Ministerium, wo

vs endlich Shetflian dem Bierten gelang, seinen Mitwerber zu überbieten. Sustav Abolph forderte zu feiner Sicherheit die Sinraumung einiger festen Plate in Deutschland, wo er selbst keinen Fuß breit Landes befaß, um feinen Truppen im Fall eines Ungluck die nothige Justucht zu gewähren. Christian der Bierte hatte Holstein und Intland, durch welche Länder er sich nach einer versornen Schlacht sicher zurud ziehen konnte.

. Um feinem Rebenbuhler ben Rang abgulaufen, eilte ber Ronig von Danemart, fich im Reibe gu zeigen. Bum Dberften bes Dieberfachfifchen Rreifes ernannt, hatte er in turgem ein Go,000 Dann ftartes heer auf den Beinen; ber Abminiftrator von Magbeburg, die Bergoge von Braunschweig, die Bert joge pon Medlenburg traten mit ihm in Berbinbung. Der Benftand, gu welchem England Soffnung gemacht hatte, erhobte feinen Duth, und mit einer folden Dacht ausgeruftet, fcmeichelte er fich, biefen Rrieg in einem Felbjuge ju enbigen. Rach Wien berichtete man, bag bie Bewaffnung nur gur Abficht habe, ben Rreis ju vertheibigen, und bie Rube in biefer Gegend aufrecht gu erhalten. Aber bie Unterbanblungen mit Solland, mit England, felbft mit Frankreich, die außerordentlichften Unftrengungen bes Rreifes, und bie furchtbare Urmee, welche man aufftellte , Schienen etwas mehr ale bloge Bertheibigung, fchienen bie gangliche Wieberherftellung bes Churfurften von der Pfalg, und die Demuthigung bes gu machtig geworbenen Raifers jum Endzwed zu haben.

Rachdem der Raifer Unterhandlungen, Ermahnungen, Drohungen und Befehle fruchtlos erichopft

hatte, ben Ronig von Danemart und ben Rieberlachfischen Rreis zu Rieberlegung ber Waffen gu vermogen, fingen bie Reinbfeligkeiten an, und Dieber-Deutschland murbe nun ber Schauplag bes Rrieges. Graf Tilly folgte bem linden Ufer bes Beferftroms, und bemachtigte fich aller Daffe bis Dinben; einem fehlgeschlagenen Ungriff auf Rienburg und feis nem Uebergange über ben Strom, überfcmemmte er bas Rurftenthum Calemberg, und ließ es burch feine Truppen befegen. Im rechten Ufer ber Befet agirte ber Ronig , und verbreitete fich in ben Braunfchmeis gifchen Landen. Aber burch zu ftarte Detafchements hatte er fein Sauptheer gefchmacht, bag er mit bem Meberreft nichte erhebliches muerichten fonnte. Der Meberlegenheit feines Gegners bewußt, vermieb er eben fo forafaltig eine enticheibenbe Schlacht, ale ber igiftifche Relbherr fie fuchte.

Bisher hatte ber Raifer bios mit ben Waffen Baperns und ber Ligue in Deutschland gestritten, wenn man die Spanisch-Niederlandischen Salfsvoller ausnimmt, welche die Unterpfalz überstelen. Maris milian führte den Krieg als Oberster der Reichsere-kution, und Tilly, der sie befehligte, war ein Baperischer Diener. Alle seine Ueberlegenheit im Felde hatte der Kaiser den Waffen Baverns und der Ligne zu danken; diese hatten also sein ganzes Gluck und Ansehen in Handen. Diese Abhängigkeit von dem guten Willen Bayerns und der Ligue vertrug sich nicht mit den weit aussehenden Entwürsen, denen man nach einem so glänzenden Ansang am kaiserlischen Hose Raum zu geben begann.

So bereitwillig die Ligue fich gezeige hatte, die Bertheibigung bes Raifers ju übernehmen, an welder ihre eigene Boblfahrt befestigt mar, fo wenig war zu erwarten , baf fie biefe Bereitwilligfeit auch auf die faiferlichen Groberungsplane erftreden murbe. Der wenn fie auch ihre Armeen funftig ju Erobes rungen bergab, fo war ju furchten, baß fie mit bem Raifer nichts ale ben allgemeinen Sag theilen murbe, zem fur fich allein alle Bortheile bavon ju ernten. Dur eine anfehnliche Beeresmacht, von ihm felbft aufgeftellt, tonnte ihn biefer brudenben Abbangigteit von Bavern überheben , und ihm feine bisberige Ueberlegenheit in Deutschland behaupten helfen. Aber ber Rrieg hatte bie faiferlichen gande viel zu febe erfchopft, um die unermeglichen Roften einer folchen Rriegeruftung beftreiten ju tonnen. Unter bicfen Umftanben tonnte bem Raifer nichts willfommner fenn, ale ber Untrag, womit einer feiner Officiere ibn überrafchte.

Braf Ballenftein war es, ein verbienter Officier, ber reichfte Ebelmann in Bohmen. Er batte bem Laiferlichen Saufe von fruber Jugend an gedient, und fich in mehreren Feldzügen gegen Turten, Benetianer, Bobmen , Ungarn, und Giebenburgen auf Das ruhmlichfte ausgezeichnet. Der Prager Schlacht hatte er ale Oberfter bengewohnt,... und nachber ale General : Major eine Ungarifche Urmee in Dabren gefchlagen. Die Dantbarteit bes Raifers fam biefen Dienften gleich, und ein betrachtlicher Theil ber nach bem Bohmifchen Aufruhr tonfiscirten Guter mar feine Belohnung. Im Befit eines unermeglichen Bermogens, von ehrgeipigen Entwurfen erhipt, voll

Buverficht auf feine gludlichen Sterne, und noch mehr auf eine grundliche Berechnung ber Beitumis ftanbe, erbot er fich fur ben Raifer, auf eigene und feiner Freunde Roften, eine Armee auszuruften und bollig gu befleiben, ja felbft bie Sorge fur ihren Unterhalt bem Raifer ju erfparen, wenn ihm geftatiet wurde, fie bis auf 50,000 Mann gu vergtofferm Diemand mar, ber biefen Borfchlag nicht als bie fchimarifche Geburt eines braufenben Ropfes verlachte aber ber Berfuch mar noch immer reichlich belohnt, wenn auch nur ein Theil bes Berfprechens erfullt murbe. Man überließ ihm einige Rreife in Bobmen zu Dufterplaten , und fugte bie Erlaubnis bingu , Offigiereftellen gu vergeben. Benige Donate, fo ftanden 20,000 Mann unter ben Baffen, welchen er bie Defterreichischen Grengen verließ; bath barauf erichien er ichon mit 30,000 an ber Grenze von Dieberfachfen. Der Raifer hatte ju ber gangen Musruftung nichts gegeben als feinen Ramen. Ruf bes Felbheren , Ausficht auf glanzende Beforberung, und hoffnung ber Beute locte aus allen Gegenden Deutschlands Abenteurer unter feine Fahnen, und fogar regierende Fürften, von Rubmbegierbe ober Gewinnsucht gereigt, erboten fich jest, Regimenter fur Defterreich aufauftellen.

Jeht alfo — jum Erstenmal in biefem Rtiege — erschien eine kaiferliche Armee in Deutschland; eine schreckenvolle Erscheinung für die Protestanten, eine nicht viel ersveulichere für die Katholischen. Batilenstein hatte Befeht, seine Armee mit den Truppen der Ligue zu vereinigen, und in Gemeinschaft mit dem Baperischen General ben König von Danemark

anzugreifen. Aber langft icon eiferfüchtig auf Tilly's Rriegeruhm , bezeigte er feine Luft , bie Lorbern biefes Relbzugs mit ibm zu theilen, und im Schimmer von Tilly's Thaten ben Ruhm ber feinigen ju verlieren. Gein Rriegsplan unterftugte gmar bie Dperationen bes lettern, aber gang unabhangig von benfelben fubrte er ibn aus. Da ibm die Quellen fehlten, aus welchen Tilly bie Bedurfniffe feines Beeres bestritt, fo mußte er bas feinige in wohlhabenbe ganber fubren. Die von bem Rriege noch-nicht gelitten batten. Done alfo, wie ihm befohlen mar, ju bem ligiftifchen Feldheren ju ftogen, rudte er in bas Balberftattifche und Magbeburgifche Gebiet, und bemachtigte fich ber Deffau ber Gibe. Alle ganber an bepben Ufern biefes Stroms lagen nun feinen Erpreffungen offen; er konnte von ba bem Ronige von Danemart in ben Rucken fallen, ja, wenn es nothig mar, in die eignen gander beffelben einen Weg fic babnen.

Christian ber Bierte fuhlte bie ganze Gefahr feiner Lage zwischen zwep so furchtbaren heeren. Er hatte schon vorher ben Abministrator von halbersstadt, ber kurzlich aus holland zurud gekehrt war, an sich gezogen; jest erklärte er sich auch öffentlich für den Grasen Mansfeld, den er bisher verläugnet hatte, und unterstützte ihn nach Vermögen. Reichlich erstattete ihm Mansfeld diesen Dienst. Er ganz allein beschäftigte die Wallensteinische Macht an der Elbe, und verhinderte sie, in Gemeinschaft mit Tilly, ben König auszureiben. Dieser muthige General naherte sich sogar, der feindlichen Ueberlegenheit ungeachtet, der Dessauer Brücke, und wagte es, den kaie

ferlichen Schanzen gegenüber, fich gleichfatte gu verfchangen. Aber von ber gangen feinblichen Dacht im Rucen augefallen, mußte er ber überlegenen Ungabl weichen, und mit einem Berluft von 3000 Tobten feinen Poften verlaffen. Rach biefer Rieberlage gon fich Mansfeld in bie Mart Brandenburg, mo et fich nach einer turgen Erholung mit neuen Truppen verffartte, und bann ploplich nach Schleffen brebte, um von bort aus in Ungarn einzudringen, und in Berbindung mit Bethlen Gaborn ben Rrieg in bas Berg ber Defterreichischen Staaten zu verfegen. Da bie faiferlichen Erblande gegen einen folden Frind unr. vertheibigt waren, fo erhielt Ballenftein fchleunigen Befehl, ben Ronig von Danemart fur jest gang aus ben Augen zu laffen, um Mansfelben, wo moglich, ben Weg burch Schleffen zu verlegen.

Die Diverfion, welche ben Ballenfteinifden Truppen burch Mansfeld gemacht wurde, erlaubte bem Ronig , einen Theil feines Beeres in bas BBeffphalifche ju fchicken , um bort bie Bisthumer Dinfter und Denabrud ju befegen. Dief zu verhindern, verließ Tilly eilig ben Beferftrom; aber bie Bemegungen Bergog Chriftians, welcher Miene machte, burd Beffen in die ligiftifchen ganber einzubringen, und bahin ben Rrieg gu verfeten, riefen ibn aufs fcnellfte wieber aus Weftphalen gurud. Um nicht von diefen ganbern abgefchnitten zu merben, und eine gefährliche Bereinigung bes Landarafen von Seffen mit dem Feinde ju verhuten , bemachtigte fich Tilly eiligft aller haltbaren Plate an der Werra und Kuld. und verficherte fich ber Stadt Dunden am Eingange ber Befifden Bebirge, wo berbe Errome in bie

Befer gufammen fliegen. Er eroberte furg barauf Sottingen, ben Schluffel ju Braunschweig und Defe fen, und hatte Mordheim baffelbe Schicffal gugebacht. welches aber zu verhindern ber Ronig mit feiner gangen Armce berbepeifte. Rachdem er biefen Drt mit allem Rothigen verfeben, um eine lange Belagerung auszuhalten , fuchte er fich burch bas Gichsfelb und Thuringen einen neuen Weg in bie ligiftifchen Lanber ju eroffnen. Schon mar er Duberftadt porben : aber durch , fcnelle Darfche batte ibm Graf Tillo den Borfprung abgewonnen. Da die Armee bes letten. Durch einige Ballenfteinifde Regimenter verftartt. ber feinigen an Bahl weit überlegen mar, fo wenbete fic ber Ronig in bas Braunfchweigifche gurud, um eine Schlacht ju vermeiben. Aber auf eben biefem Rudzuge verfolgte ihn Tilly ohn Unterlaß, und nach einem breptagigen Scharmutel mußte er endlich ber bem Dorfe Lutter am Barenberg bem Reinde Reben. Die Danen thaten ben Ungriff mit vieler Tapferfeit, und brenmal fuhrte fie ber muthvolle Ronig gegen ben Reind; endlich aber mußte ber fcmachere Theil ber überlegenen Angahl und beffern Ariegbubung bes Seinbes weichen, und ein vollfommener Sieg wurde von dem ligiftifchen gelbheren erfochten. Sechgig Sahnen und Die gange Artillerie, Bagage und Munition ging verloren; viele eble Dfficiere blieben tobt auf dem Plate, gegen 4000 von ben Gemeinen; mehrere Compagnien Fugvolt, bie fich auf ber Rlucht in bas Umthaus ju Lutter geworfen, ftredten bas Gewehr , und ergaben fich bem Sieger.

Der Sonig entfloh mit feiner Reiteren, und fammelte fich nach biefem empfinblichen Schlage balb.

wieder. Tilly verfolgte feinen Sieg, bemachtigte fic ber Befer und ber Braunschweigifchen Lande, trieb den Ronig bis in bas Bremifche gurud. Durch feine Rieberlage foudtern gemacht, wollte biefer nur vertheibigungsmeife verfahren , befonbers aber bem Feinde ben Uebergang uber bie Elbe verwehren. Aber indem er in alle haltbaren Plate Befatungen warf, blieb er untbatig mit einer getheilten Dacht; serftreuten Corps wurden nach einander von bem Reinbe gerftreut ober aufgerieben. Die ligiftifchen Eruppen , bes gangen Weferstroms machtig, verbreis. teten fich uber die Elbe und Savel, und bie Danis fchen faben fich aus einem Doften nach bem anbern Tilly felbft mar uber bie Elbe gegangen, und hatte bis weit in bas Brandenburgifche flegreichen Baffen verbreitet , indem Ballenftein von bir anbern Seite in Solftein einbrang, ben Rrieg. in bie eigenen ganber bes Ropigs ju fpielen.

Diefer General kam eben aus Ungarn zurud, bis wohin er bem Grafen Mansfelb gefolgt war, ohne feinen Marich aufhalten, ober seine Bereinisgung mit Bethlen Gaborn verhindern zu können. Immer von dem Schicksal verfolgt, und immer größer als sein Schicksal, hatte sich dieser unter unendlichen Schwierigkeiten glucklich durch Schlessen und Ungarn zu dem Fürsten von Siebendürgen hindurch geschlas gen, wo er aber nicht sehr willkommen war. Im Bertrauen auf Englischen Benstand, und auf, eine machtige Diversion in Niedersachsen, hatte Gaber aufs neue den Waffenstillstand mit dem Raiser gebrochen, und anstatt dieser gehofften Diversion brachte ihm jest Mansfeld die ganze Wallensteinische Racht

mit, und forberte Gelb von ihm, anflatt es zu beingen. Diese wenige Uebereinstimmung unter ben proteftantischen Fürsten erkaltete Gabors Gifer, und er
eitte, wie gewöhnlich, sich bet überlegenen Macht bes Kalfets burch einen geschwinden Frieden zu entsledigen. Fest entschlossen, denselben ben dem erften Strahl von hoffnung wieder zu brechen, wies er
ben Grafen von Mansfeld an die Republik Benesbig, um bort vor allem andern Gelb aufzubringen.

Bon Deutschland abgeschnitten, und ganz auffer Stande, den schwachen Ueberrest seiner Truppen in Ungarn zu ernähren, verkaufte Mansfeld Geschütz und heergerathe, und ließ seine Soldaten aus einsander gehen. Er selbst nahm mit einem kleinen Gesfolge den Beg durch Bosnien und Dalmatien nach Benedig; neue Entwürfe schwellten seinen Muth; aber sein Lauf war vollendet. Das Schickal, das ihn im Leben so unstat herum warf, hatte ihm ein Grab in Dalmatien bereitet. Nicht weit von Zara übereilte ihn der Tod (1626). Kurz vorher war sein treuer Schickalsgenosse, herzog Christian von Braunschweig, gestorben — zwer Manner, der Unssterblichkeit werth, hatten sie sich eben so über ihr Zeitalter als über ihr Schicksal erhoben.

Der Ronig von Danemark hatte mit einer volle gabligen Macht bem einzigen Tilly nicht Stand halten konnen; wie viel weniger jest bepben kaiferlischen Generalen mit einer geschwächten! Die Danen wichen aus allen ihren Posten an ber Weser, Elbe und havel, und die Armee Wallensteins ergoß sich über Brandenburg, Medlenburg, holstein und Schlesswig wie ein reißender Strom. Dieser General G. b. Bojabr, Kriegs. I.

allu abermuthig, um mit einem anbern gemeinfchaftlich ju agiren, hatte ben ligiftischen Relbherrn über Die Elbe geschickt, um bort- Die Bollander zu beobe achten; eigentlich aber, bamit er felbft ben Rrieg gegen ben Ronig enbigen , und bie Fruchte ber von Zitty erfochtenen Siege für fich allein ernten mochte. Alle feften Dlate in feinen Deutschen Stagten, Glud-Radt allein ausgenommen , hatte Christian verloren, feine Deere waren gefchlagen ober gerfreut, von Deutschland aus feine Sulfe, von England wenig Eroft, feine Bundesgenoffen in Riederfachfen ber Buth bes Siegers Preis gegeben. Den Lanbarge fen von Beffenkaffel hatte Tilly gleich nach bem Siege bep Lutter gezwungen, ber Danifden Alliang in Ballenfteins furchtbare Ericheinung ver entfagen. Berlin brachte ben Churfurften von Branbenburg gur Unterwerfung, und zwang ibn, Maximilian von Bavern als rechtmäßigen Churfurften anguertennen. Der größte Theil Dedlenburgs mard fest von ben faiferlichen Truppen überichwemmt, bende Bergoge, als Unhanger des Ronigs von Danemart, in die Reichsacht erklart und aus ihren Staaten vertrie-Die Deutsche Frenheit gegen miberrechtliche ben. Eingriffe vertheibigt ju haben, murde als ein Berbrechen behandelt, bas ben Berluft aller Burben und Lander nach fich jog. Und boch war alles bief nur bas Borfpiel fchrepenber Gemalttbatigfeiten. welche bald barauf folgen follten.

Jest tam bas Gebeimnif an ben Eag, auf welche Art Wallenftein feine ausschweifenben Beresprechungen zu erfüllen mennte. Dem Grafen Dandefelb mar es abgelernt; aber ber Schuler übertraf

feinen Deifter. Dem Grundfage gemaß, bag ber Rrieg ben Rrieg ernabren muffe, batten Dansfelb und Bergog Chriftian mit den Branbichabungen. Die fie von Kreund und Reind ohne Unterfchied erpreften, bie Bedurfniffe ihrer Truppen beftritten; aber biefe rauberifche Lebensart mar auch von allem Ungemach und aller Unficherheit bes Rauberlebens begleitet. Bleich fluchtigen Dieben , mußten fie fic burch machfame und erbitterte Reinde fteblen , von einem Ende Deutschlands jum andern flieben, angftlich auf die Belegenheit lauern, und gerade bie moble habenften Lander meiben, weil eine ftarfere Dacht diefe pertheidiate. Satten Mansfeld und Bergog. Chriftian, im Rampfe mit fo furchtbaren Sinber. niffen, boch fo erstaunlich viel gethan, was mußte fich bann nicht aufrichten laffen, wenn man aller biefer Sinderniffe überhoben mar! wenn bie Armee, bie man aufstellte, jahlreich genug mar, auch ben machtigften einzelnen Reicheftand in gurcht gu fegen wenn ber Rame bes Raffers allen Gemaltthatigfeiten bie Straffofigfeit verficherte - fur; - menn man unter ber bochften Autoritat im Reiche, und an ber Spige eines überlegenen Beeres benfelben Rriegs. plan befolgte, welche jene berben Abenteurer auf eigene Gefahr und mit einer gufammen gelaufenen Bande in Ausubung gebracht hatten !

Dieg hatte Ballenftein im Auge, ba er bem Raifer fein tunes Anerbieten that, und jest wird es niemand mehr übertrieben finden. Je mehr man bas heer verstartte, besto weniger burfte man um ben Unterhalt beffelben befummert fenn, benn besto mehr brachte es die wiberfetlichen Stande jum Bittern;

je fcrepenber bie Gewaltthatigfeiten, befto ungeftrafter tonnte man fie veruben. Begen feindlich gefinnte Reicheftanbe hatten fie einen Schein bes Rechte; gegen getreue konnte bie vorgefchutte Rothwenbigkeit fie entschuldigen. Die ungleiche Bertheilung biefes Druckes verhinderte eine gefährliche Ginigfeit unter ben Standen; bie Erschopfung ihrer Lander entzog ihnen jugleich die Mittel, fie ju rugen. Gang Deutschland wurde auf tiefe Urt ein Proviantmagazin fur die Beere bes Raifers, und er tonnte mit allen Territorien wie mit feinen Erblanden fchalten. Allgemein mar bas Gefchren um Gerechtigkeit am Throne bes Raifers; aber man war vor ber Gelbfts rache ber gemighandelten Furften ficher, fo lange fie um Berechtigteit riefen. Der allgemeine Unwille gertheilte fich zwischen bem Raifer, ber feinen Mamen zu biefen Graueln gab, und bem Felbberen, ber feine Bollmacht überschritt, und offenbar bie Mutoritat feines Beren migbrauchte. Durch den Rais fer nahm man ben Weg, um gegen feinen Relbberrn Schut zu erhalten; aber fobalb er fich burch feine Truppen allmachtig mußte, hatte Wallenftein auch ben Behorfam gegen ben Raifer abgeworfen.

Die Erschöpfung bes Feindes ließ einen nahen Frieden mit Wahrscheinlichkeit erwarten; bennoch fuhr Wallenstein fort, die kaiserlichen heere immer mehr, zulest bis auf hundert tausend Mann, zu verstärken. Dberften= und Officierspatente ohne Bahl, ein königlicher Staat des Generals, unmäßige Berschwendungen an seine Kreaturen, (nie schenkte ex unter tausend Gulben), unglaubliche Summen für Bestechungen am hofe des Kaisers, um dort seinen

Einfluß zu erhalten, alles biefes ohne ben Raifer gu befdmeren. Mus den Brandschapungen ber Dieberbeutschen Provingen murben alle biefe unermeflichen Summen gezogen , fein Unterschied zwischen Freund und Feind, gleich eigenmachtige Durchjuge und Gin. quartierungen in aller Berren ganbern, gleiche Erpreffungen und Bewalthatigfeiten. Durfte man einer ausschweifenden Angabe aus jenen Beiten trauen, fo batte Ballenftein in einem fiebenjahrigen Rommanbo 60,000 Millionen Thaler aus einer Balfte Deutschlands an Rontributionen erhoben. Je ungeheurer Die Erpreffungen, besto mehr Borrath fur feine Beere, befto ftarter alfo ber Bulauf gu feinen Sahnen; alle Welt fliegt nach bem Glude. Ceine Armeen schwollen an, indem alle ganber welften, burch bie fie jogen. . Bas funmerte ihn nun ber Fluch ber Provingen und bas Rlaggefchren ber Furften? Gein Beer betete ihn an, und bas Berbrechen felbft feste ibn in ben Stand, alle Folgen beffelben ju verlachen.

Man wurde bem Kaifer Unrecht thun, wenn, man alle die Ausschweifungen seiner Armeen auf seine Diechnung segen wollte. Wufte es Ferdinand vorsher, daß er seinem Felbherrn alle Deutschen Staaten zum Raube gab, so hatte ihm nicht verborgen bleiben können, wie viel er felbst bev einem so unumsschränkten Felbherrn Gesahr lief. Je enger sich das Band zwischen der Armee und ihrem Anführer zussammen zog, von dem allein alles Gluck, alle Bezforderung ausstoß, desto mehr mußte es zwischen bepden und dem Kaiser erschlossen. Zwar geschah alles im Namen des Letztern; aber die Majestat des Reichssperhaupts wurde von Wallenstein nur gebraucht, um

jebe anbere Autoritat in Deutschland gu germalmen. Daber ber überlegte Grundfat Diefes Mannes, bie Deutschen Rrichefürften fichtbar ju einfebrigen, alle Stufen und Ordnungen zwischen biefen gurften und bem Reichsoberhaupte ju gerbrechen , und bas Infeben bes Lestern über alle Bergleichung ju erboben. Bar ber Raifer bie einzige gefetgebenbe Dacht in Deutschland, wer reichte alebann hinauf an ben Begier, ben er gum Bollgieher feines Billens gemacht batte? Die Bobe, auf welche Ballenftein ibn fellte, überrafchte fogar ben Raifer; aber eben weil Diefe Grofe bes herrn bas Wert feines Dieners mar, fo follte biefe Ballenfteinische Schopfung wieder m ibr Dichts gurud finten, fobalb ihr bie Band ibres Schopfere fehlte. Richt umfonft emporte er alle Reichfürften Deutschlands gegen ben Raifer - je heftiger ihr Sas gegen Ferbinand, befto nothwendi: ger mußte ihm berjenige Mann bleiben, ber allein ibren folimmen Billen unfchablich machte. Abficht ging unvertennbar babin , baf fein Dberbert in gang Deutschland feinen Menfchen mehr gu furd. ten haben follte , als - ben Gingigen, bem er biefe Allmacht verbanfte.

Ein Schritt zu biefem Biele war, bag Ballenfiein bas eben eroberte Medlenburg jum einstweiligen Unterpfand fur fich verlangte, bis die Geldvorschuffe, welche er bem Kaifer in bem bieberigen Feldzug gesthan, erstattet senn wurden. Echon vorher hatte ihn Ferdinand, wahrscheinlich um feinem Geneinkeinen Vorzug mehr vor dem Baperischen zu gesben, zum herzog von Friedland erhoben; aber eine gewöhnliche Belohnung tounte den Eprgeiz eines Ballensteins nicht ersättigen. Bergebens erhoben sich i felbst in dem kaiserlichen Rath unwillige Stimmen gegen diese neue Beforderung, die auf Unkosten zweder Reichsfürsten geschehen sollte; umsonst widersetten sich selbst die Spanier, welche langst schon sein Stolz beleidigt hatte, seiner Erhebung. Der mächtige Andhang, welchen sich Wallenstein unter den Nathgebern des Kaisers erkauft hatte, behielt die Oberhand; Ferdinand wollte sich, auf welche Art es auch senn möchte, diesen unentbehrlichen Diener verpflichten. Man stieß eines leichten Bergehens wegen die Nachskömmlinge eines der altesten Deutschen Fürstenhäuser aus ihrem Erbtheil, um eine Kreatur der kaiserlischen Gnade mit ihrem Naube zu bekleiden (1628).

Balb barauf fing Ballenftein an, fich einen Generaliffimus bes Raifers zu Baffer und zu Lande Die Ctabt Bismar wurde erobert, au nennen. und fefter Suß an ber Oftfee gewonnen. Bon Doblen und ben Sanfeeftabten wurden Schiffe geforbert, um ben Krieg jenfeits bes Baltifchen Meeres ju fpies len, die Danen in das Innerfte ihres Reichs ju verfolgen, und einen Bricben gu erzwingen, ber gu größern Eroberungen ben Beg bahnen follte. Der Bufammenhang ber Nieberbeutschen Stanbe mit ben norbifden Reichen mar gerriffen, wenn es bem Raifet gelang, fich in die Mitte zwifchen begden ju lagern, und son bem Abriatifchen Deere bis an ben Sunb (bas bagwifchenliegenbe Poblen ftanb in feiner Abhangige Beit) Deutschland mit einer fortlaufenben ganberfette gu umgeben. Wenn bieg bie Abficht bes Raifers war, fo hatte Ballenftein feine befonbere, ben memlichen Dlan au verfolgen. Befigungen an ber Oftfee follten ben Grundftein zu einer Macht abgeben, womit fich schon langft feine Chrfucht trug, und welche ihn in den Stand feben follte, feinen herrn zu entbehren.

Diese Zwede zu erreichen, war es von außerster Wichtigkeit, die Stadt Stralsund am Baltischen Meere in Besit zu bekommen. Ihr vortrefflicher Hafen, die leichte Uebersahrt von da nach den Schwesdischen und Danischen Ruften machte sie vorzüglich geschickt, in einem Kriege mit bepben Kronen einen Waffenplat abzugeben. Diese Stadt, die sechste des Hanseatschen Bundes, genoß unter dem Schute des Herzogs von Pommern die wichtigsten Privilezien, und, völlig ausser aller Berbindung mit Danemark, hatte sie an dem bisherigen Kriege auch nicht den entserntessen Antheil genommen. Aber weder diese Neutralität, noch ihre Privilegien konnten sie vor den Anmaßungen Wallensteins schützen, der seine Absicht auf sie gerichtet hatte.

Einen Antrag biefes Generals, kaiferliche Befahungen anzunehmen, hatte ber Magistrat von Stralfund mit ruhmlicher Standhaftigkeit verworfen, auch feinen Truppen ben arglistig verlangten Durchmarsch verweigert. Jest schickte Wallenstein sich an, bie Stadt zu belagern.

Für bende nordische Könige mar es von gleicher Wichtigkeit, Stralfund ben seiner Unabhängigkeit gu schützen, ohne welche die freve Schifffichtt auf bem Belte nicht behauptet merben konnte. Die gemeins schaftliche Gefahr besiegte endlich die Privateifersucht, welche schon langst bende Könige entzweite. In einem Bertrage zu Kopenhagen (1628) versprachen fe

einander, Stralfund mit vereinigten Rraften aufrecht zu erhalten, und gemeinschaftlich jede fremde Macht abzuwehren, welche in feindlicher Absicht in der Oftsee erscheinen wurde. Christian der Bierte warf sogleich eine hinreichende Befahung in Stralfund, und startte durch seinen persönlichen Besuch den Muth der Burger. Einige Kriegsschiffe, welche König Sigismund von Pohlen dem kaiserlichen Feldberrn zu hülfe schiekte, wurden von der Danischen Flotte in Grund gebohrt, und da ihm nun auch die Stadt Lübest die ihrigen abschlug, so hatte der kaiserliche Genestalissimus zur See nicht einmal Schiffe genug, den hafen einer einzigen Stadt einzuschließen.

Richts icheint abentheuerlicher zu fenn, als einen Seeplas, ber aufe vortrefflichfte befestigt mar, erobern gu mollen , chne feinen Safen einzufchließen. Jenftein, ber noch nie einen Biderftand erfahren, -wollte nun auch bie Ratur überminden, und bas Unmögliche befiegen. Stralfund von der Seefeite fren, fuhr ungehindert fort, fich mit Lebensmitteln gu verfeben; und mit neuen Truppen gu verftarten; nichts befto weniger umgingelte es Ballenftein gu Lande, und fuchte burch prablerifche Drohungen ben Mangel grandlicher Mittel zu erfegen. "Ich will, fagte er, biefe Stadt wennehmen, und mare fie mit Retten an ben Simmel gebunben." Der Raifer felbit, welcher eine Unternehmung bereuen mochte, wovon wer fich feinen ruhmlichen Ausgang verfprach. ergriff mit Begierde die fcheinbare Untermurfigfeit, und einige annehmliche Erhietungen ber Stralfunber, feinem General ben Abaug von ber Stadt gu befehlen. Wallenftein verachtete biefen Befehl, unb fubr fort, ben Belagerten burd unablaffige Stheine gugufegen. Da bie Danifche Befagung ichon ftart geschmofgen, bet Ueberreft ber raftlofen Arbeit nicht gewachsen mat, und bet Ronig fich außer Stand befand, eine größere Ungabl von Truppen an biefe Stadt ju magen, fo marf fich Stralfund, mit Chris ftians Genehmigung , bem Ronige von Schweben in Der Danische Rommanbant verließ bie Reftung, um einem Schwedischen Dlag ju machen, ber fie mit bem gladlichften Erfolge vertheidigte. Ballenfteins Gind Scheiterte vor biefer Stabt, und gum erften Dal erlebte fein Stoly bie Rrantung, nad mehreren verlornen Monaten, nach einem Berlufte von 12,000 Tobten, feinem Borbaben gu ents fagen. Aber bie Rothwenbigfeit, in melde er biefe Stadt gefest batte, ben Schwebischen Schut angurufen , veranlafte ein enges Bunbnig gwifden Guftav Abolph und Stralfund, welches in ber Kolge ben Gintritt ber Schweben in Deutschland nicht menig erleichterte.

Bis hierher hatte bas Glud bie Baffen der Ligue und bes Raifers begleitet, und Christian ber Bierte in Deutschland überwunden, mußte sich in seinen Inseln verbergen; aber die Oftsee sette biesen. Eroberungen eine Geanze. Der Abgang der Schiffe hinderte nicht nur, den König weiter zu verfolgen, sondern seste auch den Sieger noch in Gesahr, die gemachten Eroberungen zu verlieren. Im meisten hatte man von der Bereinigung bepder nocheschen Monarchen zu fürchten, welche es, wenn sie Bestand hatte, dem Kaiser und feinem Feldberru und möglich machte, auf der Oftsee eine Rolle zu spielen,

ober gar eine Landung in Schweben gu thun. Gelang es aber , bie Sache biefer benben gurften gu trennen, und fich ber Rreundschaft bes Danifden Ronigs inebefonbere ju verfichern, fo fonnte man bie einzelne Schwedische Dacht befto leichter gu überwattigen hoffen. Rurcht vor Ginmifchung frember Dadite, aufruhrerifde Bewegungen ber Proteffanten in feinen eigenen Staaten, bie ungeheuern Roften bes bieber geführten Reiegs, und noch mehr ber Sturm, ben man im gangen proteftantifchen Deutschtanbe im Begriff mar ju erregen, ftimmten bas Bemuth bes Raifers jum Rrieben, und aus gang, entgegen gefesten Grunden beeiferte fich fein Relbherr, biefen Bunfch ju erfallen. Beit entfernt, einen Brieben gu wunfchen, ber ihn aus bem Dittagsglange ber Grofe und Gewalt in Die Duntelheit bes Pripatftandes herunter fturgte, wollte er nur ben Schauplas bes Kriegs veranbern, und burch biefen einfeitigen Krieben bie Bermirrung veriangern. Freundichaft Danemarts, beffen Rachbar er als Bergog von Medlenburg geworben, mar ihm fur feine weit aussehenden Entwurfe febr michtig. unb er befchloß, fetbft mit hintanfegung ber Bortheile feines herrn, fich biefen Monarchen ju verpflichten.

Christian ber Bierte batte fich in bem Bertrag von Ropenhagen verbindlich gemacht, ohne Jugiehung Schwebens teinen einseitigen Frieden mit bem Raifer zu schließen. Deffen ungeachtet wurde der Antrag, ben ihm Ballenftein that, mit Bereitwilligkeit angenommen. Auf einem Kongreß zu Lubed, (1629) von welchem Ballenftein die Schwebischen Gefand. Len, die fur Redlenburg zu interecediren tamen, mit

ausstublerter Beringichagung abwies, wurben von faifetlicher Geite alle ben Danen weggenommene Panber gurud gegeben. Man legte bem Ronig auf, fich in die Angelegenheiten Deutschlands fernethin nicht weiter einzumengen, als ihm ber Rame eines Bergogs von Solftein geftattete, fich ber Ries berbeutiden Stifter unter feinem Ramen mehr angumagen, und bie Dedlenburgifchen Bergoge ihrem Schidfal zu übertaffen. Chriftian felbft hatte biefe berben Rurften in ben Rrieg mit bem Raifer verwickelt; jest opferte er fie auf, um fich ben Rauber ibrer Staaten ju verpflichten. Unter ben Bemeggrunden, welche ihn jum Krieg gegen ben Raifer veranlaften, mar die Bieberberftellung bes Churfürften von ber Dfalt, feines Bermanbten, nicht die unerheblichfte gewefen - auch biefes Furften murbe in bem Lubeder Frieden mit teiner Spibe gebacht, und in einem Artitel beffelben fogar bie Rechtmäfigfeit ber Baprifden Churwurde eingestan-Dit fo menig Rubm trat Chriftian ber Bierte vom Schauplage.

Bum zwerten Mal hatte Ferbinand jest bie Rube Deutschlands in handen, und es stand nur ben ihm, ben Frieden mit Danemark in einen allgemeinen zu verwandeln. Aus allen Gegenden Deutschlands schalte ihm das Jammern der Ungiücklichen entgegen, die um das Ende ihrer Drangsale siehten; die Grauel seiner Soldaten, die Habsucht seiner Feldberren hatten alle Grenzen überstiegen. Deutschland, von den verwüstenden Schwärmen Mansfelds und Christians von Braunschweig, von den schrecklichern heerschassen Tillp's und Wallensteins durchzogen, lag erschöpkt,

blutend, verödet, und seufzte nach Erholung. Machetig war der Bunsch des Friedens ben allen Standen ben des Reichs, machtig selbst ben dem Raiser, der in Oberitalien mit Frankreich in Arieg verwickt, durch den bisherigen in Deutschland entkräftet, und vor den Rechnungen bange war, die seiner warteten. Aber unglücklicherweise widersprachen sich die Besdingungen, unter welchen bende Religionspartepen das Schwert in die Scheibe steden wollten. Die Kathos lischen wollten mit Bortheil aus diesem Ariege gehen; die Protestanten wollten nicht schsimmer daraus geshen — der Kaiser, anstatt beide Theile mit kluger-Mäßigung zu vereinigen, nahm Parten; und so fürzte Deutschland aufs neue in die Schreiken eines entsehlichen Krieges.

Schon feit Endigung ber Bohmifchen Unruben batte Ferdinand die Gegenreformation in feinen Erbfaaten angefangen; moben jeboch aus Rudficht gegen einige evangelische Stanbe mit Daffigung verfahren murbe. Aber bie Siege, welche feine Relbherren in Rieberdeutschland erfochten, machten ihm Muth, allen bieberigen Zwang abzumerfen. Protestanten in feinen Erblandern murbe biefem Ent. folug gemäß angefundigt, entweber ihrer Religion ober ihrem Baterlande ju entfagen - eme bittere, fchredliche Bahl , welche bie farchterlichften Empo. rungen unter ben Bandleuten in Defferreich erregte. In ben Pfalgifchen Landen wurde gleich nach Bertreibung Friedrichs bes Funften ber reformirte Gottesbienft aufgehoben, und die Lehrer diefer Religion von ber hohen Schule ju Beibelberg vertrieben.

Diefe Reuerungen waren nur bas Borfpiel gu größern. Auf einem Churfürstenkonvent gu Dubi-

baufen forberten bie Ratholiten ben Raifer auf . alle leit bem Reifgionefrieben gu Augeburg von ben Drosteftanten eingezogene Erzbisthumer, Bisthumer, mittelbare und unmittelbare Abteven und Riofter wieder an die tathelifche Rirche weitet ju bringen , und baburch bie tatbolifden Stanbe fur bie Berlufte unb Bebrudungen ju entichabigen, welche fie in bem bieberigen Rriege erlitten batten. Bey einem fo ftreng fatholifchen Zurften, wie es Gerbinand war, tounte ein folder Wint nicht zur Erbe fallen; aber noch fchien es ihm ju frub , bas gange proteftantifche Deutschland burch einen fo entscheibenben Schritt gu cemparen. Rein einziger protoffantifcher gurft mar, ibem biefe Burfidfarberung ber geiftlichen Stifter nicht einen Theil feiner Lande nahm. 280 man bie Gip. Tunite benfelben auch nicht gang ju weltlichen 3metten bestimmt batte, batte man fie jum Rugen ber protestantifchen Riche verwendet. Mehrere gurften bantten biefen Erwerbungen einen greffen Theil ibret Ginfunfte und Dacht. Alle ohne Unterfchied musten burch bie Burudforberung berfelben in Aufruhr gebracht werben. Der Religionefriebe fprach ihnen bas Recht an biefe Stifter nicht ab, obgleich er es eben fo menig außer Breifel fette. Aber ein langer. ber vielen faft ein Jahrhundert langer Befit, bas Stillfdmeigen von vier bieberigen Raifern, bas Gefeb ber Billiafeit , welches ihnen an ben Stiftungen ihrer Boraltern einen gleichen Antheil mit ben Ratholifchen gufprach, fonnte als ein vollgultiger Grund bes Rechts von ihnen angeführt werben. bem wirflichen Berluft, ben fie burch Burudgabe Diefer Stifter an ibrer Dacht und Berichtsbarteit erlitten, außer ben unüberfehlichen Bermirrungen,

welche die Rolge bavon fenn mußten, mar bief fein geringer Rachtheil fur fie, bag bie wieder eingefesten Patholischen Bifchofe bie fatholische Parten auf bem Beichstage mit eben fooviel neuen Stimmen ver-Rarten follten. 'So empfindfiche Berlufte auf Ceis ten ber Evangelischen ließen ben Raifer die heftigfte Biderfebung befürchten, und ehe bas Rriegefeuer in Dentichland gedampft mar, wollte er eine gange, in ihrer Bereinigung furchtbate Parten, welche an bem Churfurften von Cachfen eine machtige Stube Satte, nicht gur Ungelt gegen fich reigen. Er verfuchte es alfo vorerft im Rleinen, um gu erfahren, wie man es im Großen aufnehmen marbe. Giniat Reichsftadte in Dberbeutschland, und ber Bergog von Bartemberg erhielten Danbate, verfchiebene folder eingezogenen Stifter beraus gu geben.

Die Lage ber Umftanbe in Cachfen lief ibn bort noch einige fuhnere Berfuche magen. In ben Bisthumern Magbeburg und Salberftabt batten bie protestantifchen Domberren feinen Anftand genommen, Bifchofe von ihrer Religion aufzuftellen. Bisthumer , bie Stadt Magdeburg allein ausgenom. men, hatten Ballenfteinifche Truppen jest überfcwemmt. Bufalliger Beife mar Salberftabt burch ben Tob bes Abminiffrators, Bergogs Chriftian von Braunfchweig, bas Ergftift Magbeburg burch Ab. fegung Chriftian Bilbelms, eines Branbenburgifchen Pringen, erlebigt. Ferbinanb benutte biefe bebben Umftanbe, um bas Satberftabtifche Stift einem fatholifchen Bifchof, und noch bagu einem Pringen aus Feinem eigenen Saufe gugumenben. Um nicht einen abnliden 3wang ju erfeiben , eilte bas Rapitel gu Magbeburg, einen Sohn bes Churfursten von Sachfen zum Erzbischof zu erwählen. Aber ber Papft,
ber sich aus angemaßter Gewalt in diese Angelegenheit mengte, sprach dem Desterreichischen Prinzen
auch das Magbeburgische Erzstift zu; und man konnte sich nicht enthalten, die Geschicklichkeit Ferdinands
zu bewundern, der über dem heisigsten Eifer für
seine Religion nicht vergaß, für das Beste seines
hauses zu sorgen.

Enblich als ber Lubecter Friebe ben Raifer von Seiten Danemarts auffer aller Furcht gefest batte, bie Protestanten in Deutschland ganglich barnieber gu liegen ichienen, bie Forderungen ber Lique aber immer lauter und bringender murben, unterzeichnete Ferdinand das burch fo viel Unglud berüchtigte Reftitution sebift, (1629) nachbem er es vorber jedem ber vier tatholifden Churfurften jur Genehmis gung vorgelegt hatte. In bem Gingange fpricht erfid bas Recht gu, ben Sinn bes Religionsfriedens, beffen ungleiche Deutung ju allen bisherigen grrungen Unlag gegeben, vermittelft faiferlicher Dachtvolltommenheit ju erflaren, und ale oberfter Schiebsmann und Richter zwischen benbe Breitenbe Partenen ju treten. Diefes Recht grunbete er auf bie Db. fervang feiner Borfahren , und auf die ehemals gefchebene Ginwilligung felbft protestantifcher Stanbe. Churfachfen hatte bem Raifer wirklich biefes Recht jugeffanden ; jest ergab es fich, wie großen Schaben Diefer Bof burch feine Unbanglichkeit an Defterreich der protestantischen Sache zugefügt hatte. aber ber Buchftabe bes Religionsfriedens wirklich einer ungleichen Auslegung unterworfen mar, wie ber ein Jahr.

Sahrhundert lange Zwist bepder Religionspartepen es genugsam bezeugte, so konnte doch auf keine Weise der Kaiser, der entweder ein katholischer oder ein protestantischer Reichsfürst, und also selbst Partep war, zwischen katholischen und protestantischen Ständen, zwischen katholischen und protestantischen Ständen einen Religionsstreit entscheiden — ohne den wesentlichen Arrifel des Religionsfriedens zu verlegen. Er konnte in seiner eigenen Sache nicht Richter seyn, ohne die Frepheit des Deutschen Reichs in einen tees ten Schall zu verwandeln.

Und nun in Rraft biefes angemaßten Rechts, ben Religionsfrieden auszulegen, gab Kerdinand bie Entscheidung: "bag jebe, nach bem Datum biefes Friedens, von ben Protestanten gefchehene Gingies bung fowohl mittelbarer ale unmittelbarer Stifter bem Sinn biefes Friedens zuwider laufe, und als eine Berlebung beffelben widerrufen fep." Er gab ferner bie Enticheidung : "bag ber Religionsfriebe teinem fatholifchen Landesberrn auflege, protestantis feen Unterthanen etwas mehr als fregen Abzug aus feinen ganben ju bewilligen." Diefem Musfpruch gemaß, wurde allen unrechtmäßigen Befigern geiftlicher Stifter - alfo allen protestantischen Reichsftanden ohne Unterfchieb - ber Strafe bes Reichs. bannes anbefohlen, biefes unrechte Gut an bie faifer, lichen Rommiffarien unverzuglich heraus zu geben.

Nicht weniger als zwey Erzbiethumer und zwolf Bisthumer standen auf der Lifte; außer diesen eine unübersehliche Anzahl von Rloftern, welche die Prostestanten sich zugeeignet hatten. Dieses Solft war ein Donnerschlag für das ganze protestantische Deutschs land; schredlich schon an sich selbst durch das, was

S. b. Bojahr. Kriege. I. DR S. W. II.,

es wirklich nahm; fdredlicher noch burch bas, mas es fur bie Bufunft befürdten ließ, und wovon man es nur als einen Borlaufer betrachtete. Jest faben es bie Protestanten als ausgemacht an, bag ber Untergang ihrer Religion von bem Raifer und ber fatholifchen Lique befchloffen fen, und bag ber Untergang Deutscher Frenheit ihr. bald nachfolgen werbe. Auf feine Gegenworftellung murbe geachtet, Die Rommiffarien wurden ernannt, und eine Urmee gufams men gezogen, ihnen Gehorfam zu verfchaffen. Dit Augeburg, wo ber Friede geschloffen worden, machte man ben Unfang; Die Stabt muffte unter bie Gerichtsbarteit ihres Bifchofe gurud treten , und feche protestantifche Rirchen murben barin gefchloffen. Chen fo mußte der Bergog von Burtemberg feine Riofter beraus geben. Diefer Ernft ichredt alle evangelifche Reicheffande auf, aber ohne fie ju einem thatigen Wiberftand begeiftern ju tonnen. Die Furcht vor bes Raifers Dacht mirfte ju machtig: fcon fing ein großer Theil an , fich zur Rachgiebigfeit zu neigen. Die hoffnung, auf einem friedlichen Wege jur Grfullung ihres Bunfches zu gelangen, bewog besmegen bie Ratholifchen , mit Bollftredung bes Gbifts noch ein Jahr lang ju gogern, und dies rettete bie Protestanten. Che diefe Frift um mar, batte bas Blud ber Schwedischen Waffen bie gange Geftalt . ber Dinge veranbert.

Auf einer Churfürstenversammlung gu Regentsburg, welcher Ferbinand in Person bepwohnte, (2630) follte nun mit allem Ernft an ber ganzlichen Berushigung Deutschlands und an hebung aller Beschwers ben gearbeitet werden, Diese waren von Siten ber

Ratholifchen nicht viel geringer, als von Seiten ber Evangelifchen, fo febr auch Ferdinand fich uberredete, alle Mitglieder der Lique burch bas Restitutionsedift und ben Unführer berfelben burch Ertheilung ber Churmurbe und burch Ginraumung bes größten Theils ber Pfatzifchen Lande fich verpflichtet zu haben. Das gute Berftandniß zwifchen bem Raifer und ben gurften ber Lique batte feit Dallenfteins Ericheinung unenblich gelitten. Gewohnt ben Gefebgeber in Deutschland ju fpielen, und felbft uber bas Schickfal des Raifers ju gebieten, fah fich ber ftolge Churfürft von Bayern burch den faiferlichen Reibheren auf Einmal entbehrlich gemacht, und feine gang bieberige Bichtigkeit jugleich mit bem Unfehen ber Lique verfdmunden. .. Gin anderer trat jest auf, Kruchte feiner Siege zu ernten, und alle feine vergangenen Dienfte in Bergeffenheit ju fturgen. übermuthige Charafter bes Bergogs von Friebland, beffen fugefter Triumph mar, bem Unfeben ber gurften Sohn zu fprechen, und ber Autoritat feines herrn eine verhafte Musbehnung gu geben, trug nicht wenig bagu ben, die Empfinblichkeit bes Churfürften ju vermehren. Ungufrieden mit bem Raifer und voll Miftrauen gegen feine Gefinnungen, hatte er fich in ein Bundnig mit Kranfreich eingelaffen, beffen fich auch die übrigen Kurften ber Lique verbachtig machten. Die Furcht vor ben Bergroßerungsplanen bes Raifers, ber Unwille über bie gegenmartigen fchrenenben Uebel, hatte ben biefen jedes Befuhl ber Danfbarfeit erflicht. Ballenfteins Erpref. fungen maren bis jum Unertraglichen gegangen. Brandenburg gab den erlittenen Schaden auf zwanzig, Dommern auf gebn , Beffen auf fieben Millionen

an, bie übrigen nach Berhaltnif. Allgemein, nachbrudlich, heftig war bas Gefchren um Sulfe, umfonft alle Gegenvorstellungen, fein Unterschied amifchen Ratholifen und Protestanten , alles über biefen Punft nur eine einzige Stimme. Mit Rluten von Bittichriften, alle wider Ballenftein gerichtet, fturmte man auf ben erichrockenen Raifer ein , und erichuts terte fein Dhr burch bie fchauberhafteften Befchreis bungen ber erlittenen Gewaltthatigfeiten. Rerbinand war tein Barbar. Wenn auch nicht unschulbig an ben Abicheulichkeiten, Die fein Rame in Deutichland verubte, boch unbefannt mit bem Uebermage berfelben , befann er fich nicht lange , den Forberungen ber Surften zu willfahren, und von feinen im Relbe ftebenben Beeren fogleich achtzehn taufend Dann Reiteren abzudanken. 216 diefe Truppenvermindes rung gefchah, rufteten fich die Schweden fcon lebhaft zu ihrem Einmarfch in Deutschland, und ber größte Theil ber entlaffenen faiferlichen Golbaten eilte unter ibre Kabnen.

Diese Nachgiebigkeit Ferbinands biente nur dagu, ben Churfursten von Bapern zu kuhnern Forberungen zu ermuntern. Der Triumph über das Anssehen des Kaisers war unvollommen, so lange ber Herzog von Friedland bas oberste Kommando behielt. Schwer rachten sich jest die Fürsten an dem Uebersmuthe dieses Feldherrn, den sie alle ohne Unterschied hatten fühlen muffen. Die Absehung desselben wurde daher von dem ganzeu Churfürstencollegium, selbst von den Spaniern, mit einer Einstimmigkeit und hige gesordert, die den Kaiser in Erstaunen sette. Aber selbst diese Einstimmigkeit, diese Heftigkeit, mit welcher die Neiber des Kaisers auf Wallensteins Ab-

fegung brangen, mußte ihn von der Wichtigkeit biefes Dieners überzeugen. Ballenstein, von den Kabalen unterrichtet, welche in Regensburg gegen ihn
geschmiedet wurden, versaumte nichts, dem Kaiser
über die wahren Absichten des Churfürsten von Bayern die Augen zu öffnen. Er erschien selbst in Regensburg, aber mit einem Prunke, der selbst den
Kaiser verdunkelte, und dem Haß seiner Gegner nur
neue Nahrung gab.

Lange Zeit konnte ber Kaiser sich nicht entschliefen. Schmerzlich war das Opfer, das man von
ihm forderte. Seine ganze Ueberlegenheit hatte er
dem Herzoz von Friedland zu danken; er fühlte,
wie viel er hingab, wenn er ihn dem Hasse der Fürs
sten aufopferte. Aber zum Ungluck bedurfte er gerade jest den guten Billen der Chursursten. Er
ging damit um, seinem Sohne Ferdinand, erwählten König von Ungarn, die Nachsolge im Reiche
zuzuwenden, wozu ihm die Einwilligung Maximilians unentbehrlich war. Diese Angelegenheit war
ihm die dringenosse, und er scheute sich nicht, seinen
wichtigsten Diener aufzuopfern, um den Chursursten
von Bavern zu verpstichten.

Auf eben biefem Churfurstentage zu Regensburg befanden sich auch Abgeordnete aus Frankreich, bevollmächtigt, einen Krieg benzulegen, der sich zwischen dem Kaiser und ihrem Herrn in Italien zu entzünden brohte. Herzog Binzenz von Mantua und Montferrat war gestorben, ohne Kinder zu hinterlassen. Sein nächster Anverwandter, Karl Herzog von Nevers, hatte sozieich von dieser Erbschaft Besit genommen, ohne dem Kalser, als oberstem Lebeneberrn biefer Furftenthumer, bie ichulbige Pflicht gu ermeifen. Auf Frangofifchen und Benetianifchen Bepftand geftubt, beharrte er auf feiner Beigerung, biefe gander bis jur Entscheidung feines Rechts in bie Banbe ber taiferlichen Rommiffarien gu übergeben. Rerdinand, in Reuer gefest von ben Spaniern, benen, ale Befigern von Mailand, die nabe Rachbar-Schaft eines Frangofischen Bafallen außerft bedenklich und die Gelegenheit willfommen mar, mit Sulfe bes Raifers Eroberungen in biefem Theile Staliens ju machen, griff ju ben Baffen. Aller Gegenbemus bungen Dabft Urban bes Achten ungeachtet, ber ben Rrieg angftlich von biefen Gegenden ju entfernen fuchte, fchicte er eine Deutsche Armee uber bie 21: pen , beren unerwartete Erfcheinung alle Italienifche Staaten in Schrecken feste. Seine Baffen maren ffegreich burch gang Deutschland, als bieg in Statien geschah, und bie alles vergroßernde Rurcht glaubte nun, bie alten Entwurfe Defterreichs gur Universals monarchie auf Ginmal wieder aufleben gu feben. Die Schreden bes Deutschen Rriegs verbreiteten fich nun auch uber die gefegneten Fluren, melde ber Do burchftromt, Die Stadt Mantua murbe mit Sturm erobert, und alles Land umber mußte bie verwuftenbe Begenwart gefetlofer Schaaren empfinden. Bu ben Bermunfchungen, welche weit und breit burch gang Deutschland wiber ben Raifer erschallten, gefellten fich nunmehr auch die Fluche Staliens, und im Conclave felbst fliegen von jest an flille Bunfche fur bas Giud ber protestantischen Waffen jum Simmel.

Abgeschredt burch ben allgemeinen Saf, welchen biefer Stalienische Feldzug ihm jugezogen, und burch

bas bringende Anliegen ber Churfurften ermubet, tie bas Gesuch der Frangosischen Minister mit Gifer unterstütten, gab der Kaiser den Borfchlagen Frankreichs Geher, und versprach dem neuen Herzog von Mantua die Belehnung.

Diefer michtige Dienft von Seiten Bayerns war von Frangofischer Seite einen Gegendienft werth. Die Schließung bes Traftate gab ben Bevollmach. tigten Richelieus eine gewunschte Belegenheit, ben Raifer mahrend ihrer Anwesenheit ju Regensburg emit ben gefährlichften Intriguen ju umfpinnen, bie mifvergnugten Surften ber Ligue immer mehr gegen ibn gu reigen , und alle Berhandlungen biefes Churfürftentage jum Nachtheil bes Kaifers ju leiten. Bu biefem Gefchafte hatte fich Richelieu in ber Derfon des Rapuginer . Paters Joseph, ber bem Gefandten als ein gang unverbachtiger Begleiter an bie Seite gegeben mar, ein treffliches Bertzeug ausertefen. Eine feiner erften Inftruttionen war, bie Absetung Wallensteins mit Gifer zu betreiben. Dit bem Beneral, ber fie jum Gieg geführt hatte, vertoren bie Defterreichischen Armeen ben größten Theil ihrer Starte; gange Beere fonnten ben Berluft Diefes einzigen Mannes nicht erfegen. Gin Saupt. ftreich ber Politit mar es alfo, gu eben ber Beit, wo ein fiegreicher Ronig, unumschrantter Berr feiner Rriegsoperationen, fich gegen ben Raifer ruftete, ben einzigen Felbheren, ber ihm an Rriegserfahrung unb an Unfeben gleich mar, von ber Spite ber faiferlis chen Urmee meggureißen. Pater Joseph, mit bem Churfurften von Bapern einverstanden, unternahm es, bie Unentichloffenbeit bes Raifers ju befiegen,

ber von ben Spaniern und bem gangen Churfürftenrathe wie belagert war. "Es wurde gut gethan fepn, meynte er, ben Fürsten in tiesem Stude zu Gefallen zu leben, um besto eher zu ber Romischen Ronigswahl seines Sohnes ihre Stimme zu erhalten. Würde nur bieser Sturm erst vorüber sepn, so fande sich Wallenstein alsbann schnell genug wieder, um seinen vorigen Plat einzunehmen." — Der listige Kapuziner war seines Mannes zu gewiß, um bes biesem Trostgrunde etwas zu wagen.

Die Stimme eines Monds war fur Ferdinanden ben 3wepten die Stimme Gottes. "Nichts auf Erzben, schreibt sein eigener Beichtvater, war ihm heisliger, als ein priesterliches Haupt. Geschähe es, pflegte er oft zu sagen, baß ein Engel und ein Orzbensmann zu Einer Zeit und an einem Orte ihm begegneten, so wurde der Ordensmann die erste, und der Engel die zwepte Verbeugung von ihm erhalten." Wallensteins Absehung wurde beschlossen.

Bum Dank für biefes fromme Bertrauen arbeitete ihm ber Kapuziner mit solcher Geschicklichkeit in Regensburg entgegen, baß seine Bemühungen, bem König von Ungarn bie Römische Königswurde zu verschaffen, ganzlich mißlangen. In einem eigenen Artikel bes eben geschlossenen Bertrags hatten sich die Französischen Minister im Namen bieser Krone verbindlich gemacht, gegen alle Feinde des Kaifers die vollkommenste Neutralität zu beobachten — wähzend daß Richelieu mit dem Könige von Schweden bereits in Araktaten stand, ihn zum Kriege ausmunzerte, und ihm die Allianz seines herrn aufdrang. Und nahm er diese Lüge zurück, sobald sie ihre Wirz

Fung gethan hatte, und Pater Joseph mußte in einem Rlofter bie Bermegenheit buffen, feine Bollmacht aberfcritten ju haben. Bu fpat wurde Ferbinanb gemahr, wie fehr man feiner gefpottet hatte. "Ein fchlechter Rapuginer , borte man ihn fagen, bat mich burch feinen Rofenerang entwaffnet, und nicht meniniger als feche Churbute in feine gange Rapute gefcoben.

Betrug und Lift triumphirten 'alfo uber biefen Raifer ,, ju einer Beit , mo man ihn in Deutschland allmachtig glaubte, und wo er es burch feine Baffen wirflich war. Um funfzehntaufend Mann armer, armer um einen Selbheren, ber ihm ben Berluft eines Deers erfette, verließ er Regensburg , ben Bunfch erfullt zu feben, um beffentwillen er alle biefe Opfer brachte. Che ihn die Schweben im Felbe fchlugen, hatten ihn Maximilian von Bayern und Pater Jofeph unheilbar verwundet. Auf eben Diefer mertwardigen Berfammlung ju Regensburg wurde ber Rrieg mit Schweben entschieben , und ber in Mantua geendigt. Fruchtlos hatten fich auf bemfelben die Furften fur bie Bergoge von Medlenburg ber bem Raifer vermenbet, Englische Gefandte eben fo fruchtlos um einen Sahrgehalt fur ben Pfalggras fen Friedrich gebettelt,

Ballenftein hatte über eine Armee von bennahe hundert taufend Mann zu gebieten, von benen er angebetet murbe, ale bas Urtheil ber Abfegung ihm verfundigt merben follte. Die meiften Offiziere mazen feine Gefchopfe; feine Binte Unfpruche bes Schicksals fur ben gemeinen Solbaten. Grangenlos war fein Chrgeig, unbeugfam fein Stolg, fein gebieterischer Beift nicht fabig, eine Rrantung unges rochen zu erbuiden: Ein Augenblick sollte ihn jest von ber Fulle der Gewalt in das Nichts des Prisvatstandes herunter sturzen. Eine folche Sentenz gegen einen folch en Berbrecher zu vollstrecken, schien nicht viel weniger Kunst zu kosten, als es gestostet hatte, sie dem Richter zu entreißen. Auch hatte man deswegen die Borsicht gebraucht, zwey von Wallensteins genauesten Freunden zu Ueberdrinzgern dieser schlimmen Botschaft zu wählen, welche durch die schmeichelhaftesten Zusicherungen der forts dauernden kaiserlichen Gnade so sehr als möglich ges mildert werden sollte.

Ballenftein mußte langft ben gangen Inhalt ihter Sendung, ale die Abgefandten bes Raifere ibm por bie Augen traten. Er hatte Beit gehabt, fich gu fameneln, und fein Beficht zeigte Beiterfeit, mahrend bag Schmerz und Buth in feinem Bufen fturmten. Aber er hatte befchloffen ju gehorchen. Diefer Urtheilsfpruch überrafchte ibn , ebe ju einem tubnen Schritte bie Umftande reif, und bie Unftalten fertig maren. Seine weitlaufigen Guter maren in Bohmen und Dahren gerftreut; burch Gingiehung berfelben konnte ber Raifer ihm ben Ramen feiner Dacht gerschneiben. Bon ber Butunft erwartete er Genugthuung, und in biefer Soffnung bestartten ibn Die Prophezeihungen eines Italienischen Aftrologen, ber biefen ungebandigten Beift, gleich einem Rnaben, am Bangelbande fuhrte. Seni, fo bieß er, hatte es in ben Sternen gelefen, bag bie glanzenbe Laufbahn feines herrn noch lange nicht geendigt fen, bag ihm die Butunft noch ein fchimmerndes Glud aufbewahre. Dian brauchte bie Sterne nicht zu be-

muben, um mit Babricheinlichkeit vorher au fagen, bag ein Feind wie Guftav Abolph einen General wie Ballenftein nicht lange entbehrlich laffen wurde.

"Der Raifer ift verrathen, antwortete Wallenftein ben Gefandten , ich bebaure ibn , aber ich vergeb' ihm. Es ift flar, bag ibn ber bochfahrenbe Sinn bes Bayern dominirt. Zwar thut mirs wehe, daß er mich mit fo wenigem Widerftande bingegeben hat, aber ich will gehorden." Die Abgeord. neten entließ er furftlich beschenft, und ben Raifer ersuchte er in einem bemuthigen Schreiben, ibn feie ner Gunft nicht zu berauben , und ben den erworbes nen Wurben ju fchugen. Allgemein mar bas Murten ber Urmee , ale bie Ubfegung ihres Felbherrn befannt murbe, und ber befte Theil feiner Offigiere trat fogleich aus bem faiferlichen Dienft. Biele folgten ihm auf feine Guter nach Bohmen und Dahren; andere feffelte er burd betrachtliche Penfionen, um fich ihrer ben Gelegenheit fogleich bedienen gu Bonnen.

Sein Plan war nichts weniger als Rube, ba er in die Stille bes Privatftanbes gurud trat. Der Pomp eines Ronigs umgab ihn in biefer Ginfamfeit , und ichien bem Urtheilsspruch feiner Erniebris gung hohn ju fprechen. Seche Pforten führten ju bem Pallafte, ben er in Prag bewohnte, und bunbert Saufer mußten niedergeriffen werben, um bem Schloghofe Raum ju machen. Mehnliche Pallafte wurden auf feinen übrigen gahlreichen Gutern erbaut. Ravaliere aus ben ebelften Baufern wetteiferten um Die Ehre, ibn ju bedienen, und man fah faiferliche

Rammerherren ben golbenen Schluffel gurud geben, um ben Baltenftein eben biefes Amt zu belleiben. Er hielt fechzig Pagen, die von ben trefflichften Meiftern unterrichtet murben; fein Borgimmer murbe ftets burd funfzig Trabanten bewacht. Seine ac wohnliche Tafel mar nie unter bunbert Bangen, fein Baushofmeifter eine vornehme Stanbesperfon. Reiste er über Land, fo murbe ihm Gerathe und Befolge auf hundert feche = und vierfpannigen Bagen nachgefahren; in fechzig Raroffen mit funfzig Sandpfere ben folgte ihm fein Sof. Die Pracht ber Liverepen, ber Glang ber Equipage und ber Schmud ber Bimmer mar bem übrigen Aufwande gemaß. Sechs Barone und eben fo viele Ritter, mußten bestandig feine Perfon umgeben, um jeden Bint ju vollziehen - zwolf Patrouillen bie Runde um feinen Dallaft machen, um jeben garm abzuhalten. Gein im. mer arbeitenber Ropf brauchte Stille; tein Geraffel ber Bagen burfte feinet Bohnung nabe tommen, und bie Strafen murben nicht felten burch Retten gesperrt. Stumm, wie bie Bugange gu ihm, mar auch fein Umgang. Rinfter, verschloffen, unergrundlich, fparte er feine Borte mehr als feine Gefchente, und bas Benige, mas er fprach, murbe mit einem widrigen Zon ausgestoffen. Er lachte niemals, und ben Berführungen ber Ginne widerstand bie Ralte feines Blute. Immer gefchaftig und von großen Entwürfen bewegt, entfagte er allen leeren Berftreuungen, wodurch andere bas foftbare Leben vergeuben. Einen burch gang Europa ausgebreiteten Briefmechfel beforgte er felbft, die meiften Auffage fchrieb er mit eigener Sand mieder, um ber Berfcwiegenheit ander per fo wenig als moglich anguvertrauen. Er mar von

großer Statur, und hager, gelblicher Gefichtefarbe, rothlichen turgen haaren, Eleinen, aber funtelnden Musgen. Gin furchtbarer, jurud fchreckenber Ernft faß auf feiner Stirne, und nur das Uebermaß feiner Belohnungen konnte bie gitternbe Schaar feiner Diener fest halten.

In biefer prahlerischen Dunkelheit erwartete Ballenstein still, boch nicht mussig seine glanzende Stunde, und der Rache aufgehenden Tag; bald ließ ihn Gustav Abolphs reißender Siegeslauf ein Borgefühl deffelben genießen. Bon seinen hochstiegenden Planen war kein einziger aufgegeben; der Undank bes Kaisers hatte seinen Ehrgeiz von einem lästigen Bügel befrent. Der blendende Schimmer seines Prizvatlebens verrieth den stolzen Schwung seiner Entwürse, und verschwenderisch wie ein Monarch, schien er die Guter seiner Hoffnung schon unter seine ges wissen Besteungen zu zählen.

Nach Wallensteins Abantung und Sustav Abolphs Landung mußte ein neuer Generalissimus aufgestellt werden; jugleich schien es nothig ju sepn, das disher getrennte Kommando der kaiserlichen und ligistischen Truppen in einer einzigen Sand zu vereinigen. Marimilian von Bapern trachtete nach diesem wichtigen Posten, der ihn zum herrn der Kaisers machen konnte; aber eben dies bewog letzern, sich für den König von Ungarn, seinen ältesten Sohn, darum zu bewerben. Endlich, um bepbe Kompetenzten zu entsernen, und keinen Theil ganz unbefriedigt zu lassen, übergab man das Kommando dem Ligistischen General Tilly, der nunmehr den Baptisschen Dienst gegen den Desterreichischen vertauschte.

Die Armeen, welche Ferbinand auf Deutschem Boben stehen hatte, beliefen sich, nach Abgang der Wallensteinischen Truppen, auf etwa 40,000 Mann;
nicht viel schwächer war die ligistische Kriegsmacht;
bepbe durch trefsliche Offiziere besehligt, durch viele Feldzüge geübt, und stolz auf eine lange Reihe von Siegen. Mit dieser Macht glaubte man um so weniger Ursache zu haben, vor der Annäherung des Konigs von Schweden zu zittern, da man Pommern und Mecklenburg inne hatte, die einzigen Pforten, durch welche er in Deutschland herein brechen konnte.

Rach bem ungludlichen Berfuche bes Ronigs bon Danemart, die Progreffen bes Raifers ju bem. men, mar Buftav Abolph ber einzige Furft in Guropa, von welchem bie unterliegenbe Frepheit Rete tung ju hoffen hatte, ber einzige zugleich, ber burch bie ftartften politischen Grunde bagu aufgefordert, burch erlittene Beleibigungen baju berechtigt, und burch perfonliche Fahigkeiten biefer gemagten Unternehmung gewachfen war. Wichtige Staatsgrunbe, welche er mit Danemart gemein hatte, hatten ibn, ichon vor bem Musbruche bes Rriegs in Nieberfachfen. bewogen, feine Derfon und feine Beere gur Bertheis bigung Deutschlands anzubieten: bamals hatte ihn ber Ronig von Danemart zu feinem eigenen Unglude verbrangt. Geit biefer Beit hatte ber Uebermuth Ballenfteins und ber bespotische Stolz Raifers es nicht an Aufforberungen fehlen laffen, bie ihn perfonlich erhiten und als Ronig bestimmen mußten. Raiferliche Truppen waren bem Doblni. fchen Ronig Sigismund ju Bulfe gefchickt worben, um Preugen gegen bie Schweben ju vertheibigen.

Dem Ronig, welcher fich über biefe Zeinbfeligfeit gegen Ballenftein beflagte, murbe geantwortet: "Des Raifer habe ber Goldaten gu viel. Er muffe feinen guten Freunden bamit aushelfen." Bon bem Rongreffe mit Danemart ju Lubed hatte eben biefer Ballenftein die Schwedischen Gesandten mit beleidis genbem Eros abgemiefen, und, da fie fich baburch nicht fdreden liegen, mit einer Behandlung bedroht, welche bas Bolferrecht verlette. Kerdinand hatte bie Schwedischen Flaggen infultiren, und Depefchen bes Ronigs nach Siebenburgen auffangen laffen. Er fuhr fort, ben Krieben amifchen Doblen und Schweden gu erschweren, bie Unmagungen Siegsmunds auf ben Schwedischen Thron ju unterftugen, und Bufav Abolphen den koniglichen Titel zu verweigern. Die wiederholteften Gegenvorstellungen Guftave hatte er feiner Aufmertfamteit gewurdigt, und neue Beleibigungen hingu gefügt, anstatt bie verlangte Benugthuung fur die alten ju leiften.

So viele personliche Aufforderungen, burch die wichtigsten Staats. und Gewissensgrunde unterstützt, und verstärkt durch die dringendsten Einladungen aus Deutschland, mußten auf das Gemuth eines gursten Eindruck machen, der auf seine königliche Ehre desta eifersüchtiger wer, je mehr man geneigt seyn konnte, sie ihm streitig zu machen; der sich durch den Ruhm, die Unterdrückten zu beschützen, unendlich geschmeischelt fand, und den Krieg, als das eigentliche Element seines Genies, mit Leidenschaft liebte. Aber ehe ein Waffenstillstand oder Friede mit Pohlen ihm frepe Sande gab, konnte an einen neuen und gessahrvollen Krieg mit Ernst nicht gedacht werden.

Der Karbinal Richelieu hatte bas Berbienft, biefen Waffenftillftand mit Dohlen herben gu fuhren. Diefer große Staatsmann, bas Steuer Europens in ber einen Sand, indem er bie Buth ber Saktionen und ben Duntel ber Großen in bem Innern Frantreiche mit ber anbern barnieber beugte, verfolgte mitten unter ben Sorgen einer fturmifchen Staatspermaltung unerschutterlich feinen Dlan , bie auwachfende Macht Defterreichs in ihrem folgen Laufe gu Aber bie Umftanbe, welche ihn umgaben, fegen biefen Entwurfen nicht geringe Sinberniffe in ber Ausführung entgegen; benn auch bem größten Beift mochte es ungeftraft nicht hingeben, ben Babnbegriffen feiner Beit Sohn gut fprechen. eines fatholischen Ronigs, und durch den Purpur, ben er trug, felbft gurft ber Romifchen Rirche, burfte er es jest noch nicht magen, im Bunbnig mit bem Reinbe feiner Rirche offentlich eine Dacht angugreifen, welche bie Unmagungen ihres Chraeizes burch ben Ramen ber Religion vor ber Menge ju beiligen gewußt hatte. Die Schonung, welche Richelieu ben eingeschrantten Beariffen feiner Beitgenoffen fculbig mar, fchrantte feine politifche Thatigfeit auf die behutsamen Bersuche ein , hinter ber Dede verborgen ju mirten, und bie Entmurfe feines erleuchteten Beiftes burch eine frembe Sand gu voll-Nachdem er fich umfonft bemuht hatte, ben Frieben Danemarts mit bem Raifer zu hindern, nahm er feine Buffucht zu Guftav Abolph, Belben feines Jahrhunderts. Dichts murbe gefpart, biefen Ronig gur Entichliegung ju bringen, und ibm zugleich bie Mittel zur Husführung zu erleichtern. Charnaffe, ein unverbachtiger Unterhandler des Rarbinals.

binals ericbien in Poblnifch Preufen, wo Guffav - Abolph gegen Gigiemund Rrieg führte, und wanberte von einem ber bepben Ronige jum anbern, im einen Baffenftillftand ober Frieden gwifchen ihmen gu Stonde ju bringen. Guftav Abolph war langt bagu bereit, und endlich gelang es bem Frangofifchen Minifter, auch bem Ronig Gigismund über fein . mabres Intereffe und bie betrugerifche Bolities bes - Raifers Die Augen ju offnen. Gin Baffenftillkand murbe auf feche Jahre gwifchen berben Ronigen ge--fchloffen, burch welchen Guftav im Beffe aller feiner Groberungen blieb , und bie lange gemunichte Frenbeit erhielt, feine Baffen gegen ben Raifer gu feh-Der Frangoufche Unterbandler bot ihm gu bie-, fer Unternehmung die Alliang feines Ronigs und be--tradtliche Shiffgelber an, welche nicht gu verachten maren. Aber Guffav Abolph furchtete nicht ohne Grund, fich burch Unnehmung berfelben in eine 26. bangigfeit von Frankreich ju fegen, Die ihm vielleicht mitten im Laufe feiner Siege Feffeln anlegte, unb burch bas Bunbnif mit einer fatholischen Dacht Riftrauen bep ben Protestanten ju erwecken.

So bringend und gerecht diefer Krieg war, so viel versprechend waren die Umftande, unter welchen Gustav Abolph ihn unternahm. Furchtbar zwar war der Name des Kaifers, unerschöpslich seine Hust; jeden andern als Gustav wurde ein so gefahrvolles Spiel zuruck geschreckt haben. Gustav übersah alle Hindernisse und Gefahren, welche sich seinem Unternehmen entgegenstellten; aber er kannte auch die Mittel, wodurch er sie zu besiegen hoffte. Nicht bes S. W. 11.

١

trichtlich, aber mohl bifriplinirt war feine Rriege. macht, burch ein ftrenges Rlima und anhaltente Reibzuge abgehartet, in bem Pohlnifchen Rriege gum Bieg gebildet. Schweden, obgleich arm an Gelb und an Menfchen, und burch einen achtiabrigen Rrieg über Bermogen angeftrengt, mar feinem Ronige mit einem Enthusiasmus ergeben, ber ihn bie bereitmils . · Hafte Unterflubung von feinen Reicheftanben hoffen lief. In Deutschland mar ber Rame bes Raifers menigftens eben fo febr gehaft als gefürchtet. protestantifchen Furften fchienen nur bie Unfunft eines Befrepers ju erwarten, um bas unleibliche Joch ber Eprannen abzumerfen, und fich offentlich får Schweben zu erflaren. Gelbft ben fatholifden Standen tonnte bie Erfcheinung eines Begners nicht unwilltommen fenn, ber die überwiegenbe Dacht bes Raifers befchrantte. Der erfte Sieg, auf Deutschem Boben erfochten, mußte fur feine Sache enticheibenb fenn, die noch ameifelnben Surften gur Erffarung bringen, ben Duth feiner Unbanger ftarten, ben Bulauf zu feinen Sahnen vermehren , und zu Fortfegung bes Rrieges reichliche Sulfsquellen eroffnen. Satten gleich die mehreften Deutschen ganber burch Die bisherigen Bedrudungen unendlich gelitten, waren boch: die wohlhabenben hanfeatifchen Ctabte bis jest bavon fren geblieben, Die fein Bedenfen tragen fonnten, mit einem fremolligen maffigen Dpfer einem allgemeinen Ruin vorzubeugen. je mehrern gandern man bie Raiferlichen verjagte, befto mehr mußten ihre Beere fcmelgen , allein von den gandern lebten , in benen fie ftanben. Ungeitige Truppenverfend nigen nach Statien und ben Rieberlanden hatten obnebin die Dacht bes Raifers

vermindert; Spanien, burch ben Berluft feiner Ameritanifchen Gilberflotte gefdmacht, und burch einen ernftlichen Krieg in ben Rieberlanden beichaftigt. founte ibm menig Unterftatung gemabren. Dages gen machte Grofbritannien bem Ronig vom Come. ben ju betrachtlichen Subfibien Soffnung, und Frantreich, welches eben jest mit fich felbft Frieben machte, tam ihm mit ben vortheilhafteften Unerbietungen ben feiner Unternehmung entgegen.

Aber die ficherfte Burgfchaft fur ben gludlichen Erfolg feiner Unternehmung fand Buftav Abolph in fich felbft. Die Rlugheit erforderte es, fich aller außerlichen Sulfemittel ju verfichern, und babuech fein Unternehmen vor bem Borwurf ber Bermegen. beit ju fchuben; aus feinem Bufen allein nahm er feine Buverficht und feinen Muth. Guftav Abolph war ohne Wiberfpruch ber erfte Felbherr feines Sahre bunderts, und der tapferfte Solbat in feinem Beere bas et fich felbit erft gefchaffen hatte. Mit ber Zaftif ber Griechen und Romer vertraut, batte er eine beffere Rriegetunft erfunden, welche ben größten Feloberen ber folgenben Beiten gum Dufter biente. Die unbehalflichen großen Estabrons verringerte er, um bie Bewegungen ber Reiteren leichter und fcneller ju machen; ju eben bem 3mede rudte er bie Bataillons in weitere Entfernungen aus einanber. Er ftellte feine Armee, welche gewohnlich nur eine einzige Linie einnahm , in einer geboppelten Linie in Schlachtordnung, daß bie zwepte anruden tonnte, wenn bie erfte gum Beichen gebracht mar. Mangel an Reiteren mußte er baburch ju erfeben, baß er Aufganger amifchen Die Reiter fellte, welches

febr oft ben Sieg entschieb; bie Bichtigfeit bes Buf-: volle in Schlachten lernte Europa erft von ihm. . Gang Deutschland hat die Mannegucht bewundert, burch welche fich bie Schwedischen Beere auf Deutfchem Boben in ben erften Beiten fo ruhmlich un= terfchieben. Alle Ausschweifungen murden aufs fireng= - fte geahndet; am ftrengften Gottesfafterung , Raub. Sniel; und Duelle. In den Schwedischen Kriegsgefeben murbe bie Dagigfeit befohlen ; auch erblicite man in bem Schwedischen Lager, bas Begelt bes , Ronigs nicht ausgenommen, weder Gilber noch Golb. Das Auge bes Felbheren machte mit eben ber Sorafalt über die Sitten bes Golbaten, wie uber die friegerifche Tapferteit. Jebes Regiment mußte gum Morgen : und Abendgebet einen Rreis um feinen Drediger ichließen, und unter frepem Simmel feine Undacht halten. In allem diefen mar der Gefetsgeber gugleich Dufter. Gine ungefünftelte lebendige Gotteefurcht erhobte ben Duth, ber fein großes . Berg befeelte. Gleich fren von bem roben Unglauben, ber ben wilden Begierden bes Barbaren ihren nothwendigen Bugel nimmt, und von der friechenben Unbachtelen eines Ferbinand, bie fich vor ber Gottheit jum Burm erniebrigt, und auf bem Raden ber Menschheit trogig einher mandelt, blieb er auch in der Trunkenheit feines Glude noch Menfch und noch Chrift, aber auch in feiner Undacht noch Delb und noch Ronig. Alles Ungemach bes Rriegs ertrug er gleich bem Geringften aus dem Beere; mitten, in bem ichmarzeften Dunkel ber Schlacht mar es Licht in feinem Beifte; allgegenwartig mit feinem Blide, vergaß er ben Tob, ber ihn umringte; ftets fanb man ibn auf bem Bege- ber furchtbarften Gefahr. Seine natutliche Berghaftigfeit lief ihn nur alleu oft vergeffen, mas er bem Felbherrn fculbig mar, und biefes konigliche Leben endigte ber Tob eines Gemeinen. Aber einem folden Ruhrer folgte ber . Reige wie ber Muthige jum Sieg, und feinem beleuchteten Ablerblid entging feine Belbenthat, bie fein Benfpiel geweckt hatte. Der Rubm ihres Bes . herrichers entgundete in der Ration ein begeifterndes . Selbftgefühl; ftolg auf biefen Ronig, gab ber Bauer in Finnland und Gothland freudig feine Ur= muth bin , verspritte ber Solbat freudig fein Blut, und der hohe Schwung, ben, ber Beift biefes ein= , . gigen Mannes ber Ration gegeben, überlebte noch lange Beit feinen Schopfer.

Co wenig man über bie Rothwendigfeit bes , Rrieges in 3weifel mar, fo febr war man es uber Die Art, wie er geführt werben follte. Gin angreis fender Rrieg ichien felbft' bem muthvollen Rangler , Drenftierna ju gewagt, Die Rrafte feines gelbarmen und gewiffenhaften Konigs zu ungleich ben unermesliden Bulfemitteln eines Defpoten, ber mit gang . Deutschland wie mit feinem Eigenthum ichaltete. : Diefe furchtsamen Bebentlichkeiten bes Minifters wis berlegte bie meiter febenbe Rlugheit bes Solden. "Erwarten wir ben Reind in Schweben , fagte Guftav, fo ift alles verloren, wenn eine Schlacht verloren ift; alles ift gewonnen, wenn wir in Deutschland . einen gludlichen Unfang machen. Das Deer gift groß, und wir haben in Schweden weitlauftige Rieften gu bewachen. Entwifchte uns die feindliche Flotte, ober murbe bie unfrige gefchlagen, fo mere. es bann umfonft, bie feindliche Landung gu, verhins :

I

bern. In ber Erhaltung Stralfunds muß uns alles liegen. So lange biefer Hafen uns offen ficht, werben wir unfer Ansehen auf ber Offee behaupten, und einen frepen Berkehr mit Deutschland unterhalten. Aber um Stralfund zu beschühen, durfen wir uns nicht in Schweden verkriechen, sondern muffen mit einer Armee nach Pommern hinüber gehen. Redet mir also nichts mehr von einem Bertheidigungskriege, burch den wir unsere herrlichsten Bortheile verscherzgen. Schweden selbst darf keine feindliche Fahne ses alsdaun noch Zeit, euern Plan zu befolgen."

Befchloffen murbe alfo ber Ucbergang nach Deutschland und ber Ungriff bes Raifers. Die Bus ruftungen murben aufe lebhaftefte betrieben, und bie Bortebrungen, welche Guftav traf, verriethen nicht meniger Borficht, als ber Entichlug Rubnheit unb Große zeigte. Bor allem war es nothig, in einem fo weit entlegenen Rriege Schweben felbft gegen bie zwerbeutigen Befinnungen ber Rachbarn in Sicherbeit gu feben. Muf einer perfonlichen Bufammentunft mit bem Ronige von Danemart ju Martarob verficherte fich Guftav ber Freundschaft biefes Monar. chen; gegen Dlostau murben bie Grengen gebede : Doblen fonnte man von Deutschland aus in Rurcht erhalten, wenn es Luft befommen follte, ben Baffenstillftanb zu verlegen. Gin Schwedischer Unterbanblet, von Saltenberg, welcher Bolland und Die Deutschen Sofe bereiste, machte feinem Berrn von Seiten mehrerer protestantifchen gurften bie ichmeichelbafteften Soffaungen, obgleich noch feiner Duth und Beriaugnung genug hatte, ein formliches

Bandnif mit ihm einzugeben. Die Stadte Lubed und hamburg zeigten sich bereitwillig, Geld vorzusschießen, und an Zahlungs Statt Schwedisches Auspfer anzunehmen. Auch an den Fürsten von Siesenburgen wurden vertraute Personen abgeschieft, dies sin unversöhnlichen Feind Desterreichs gegen den Kaisser in Waffen zu bringen.

Unterdeffen murben in ben Rieberlanden und Deutschland Comedifche Werbungen eröffnet, die Regimenter vollzählig gemacht, neue errichtet, Schiffe berben gefchafft, die Flotte geborig ausgeruftet, Les bensmittel, Rriegsbeburfniffe, und Gelb fo viel nur moglich herben getrieben. Drepfig Rriegefchiffe maten in furger Beit jum Muslaufen fertig, eine Memee von fünfzehn taufend Dann ftand bereit, und zwep. bundert Transportichiffe waren bestimmt fie übergus feten. Gine großere Dacht wollte Guftav Abolph nicht nach Deutschland binuber fubren, und ber Unterbalt berfelben batte auch bis jest bie Rrafte feines Renigreichs überftiegen. Aber fo flein biele Armee mar, fo vortrefflich mar bie Ausmahl feiner Truppen in Disciplin, friegerifchem Duth und Erfahrung, Die einen feften Rern gu einer großern Rriegemacht abgeben tonnte, wenn er ben Deutschen Boben erft erreicht, und bas Glud feinen erften Anfang beguns ftigt haben wurde. Drenftierna, jugleich General umd Rangler, fand mit etwa gehn taufend Dann in Preugen, biefe Proving gegen Pohlen gu vertheis bigen. Einige regulare Truppen und ein anfehnliches Corps Landmitig, welches ber Sauptarmee gur Pflange fcule biente , blieb in Schweben gurud, bamit ein bundbruchiger Rachbar bey einem fcnellen Ueberfall bas Ronigreich nicht unvorbereitet fande.

Daburd mar fur bie Bertheibigung bes Reint geforgt. Richt weniger Sorgfalt bewies Guftay Abolph ben Anordnung ber innern Regierung. Die Regentschaft wurde dem Reichstath , bas Finangmes fen bem Pfalggrafen Johann Rafimir, bem Schwager bes Ronias , übertragen , feine Gemablin, fo gartlich er fie liebte, von allen Regierungsgefchaften entfernt, benen ihre eingefchrankten Sabigkeiten nicht gemachfen maren. Gleich einem Sterbenben bestellte er fein haus. Am 20. Man 1630, nachdem alle Bortehrungen getroffen, und alles jur Abfahrt in Bereitschaft mar, erschien ber Ronig in Stodholm in ber Reichsversammlung, ben Stanben ein feperliches Lebewohl zu fagen. Er nahm bier feine vierjabrige Tochter Chriftina, bie in ber Wiege fcon au feiner Rachfolgerin erflart mar, auf die Arme, geigte fie ben Standen als ihre funftige Beherricherin, ließ ihr auf ben Fall, bag er felbit nimmer wieberfehrte, ben Gib ber Treue erneuern, und barauf die Berordnung ablefen , wie es mahrend feiner Abmefenheit ober ber Dinberiabrigfeit feiner Tochter mit ber Regentichaft bes Reichs gehalten werden follte. Thranen zerflog bie ganze Berfammlung, Ronig felbft brauchte Beit, um gu feiner Abichiebs= ` rebe an die Stanbe die nothige Faffung ju erhalten.

"Nicht leichtsinniger Weife, fing er an, fturgeich mich und euch in diesen neuen gesahrvollen Krieg.
Mein Zeuge ist der allmächtige Gott, daß ich nicht aus Vergnügen sechte. Der Kaifer hat mich in der Person meiner Gesandten aufs graufamste beseidigt, er bat meine Feinde unterstüßt, er verfolgt meine Freunde und Brüder, tritt meine Religion in den

Staub, und ftredt bie Sand aus nach meiner Rrone. Dringend feben uns bie unterbruckten Stande Deutschalands um Sulfe, und wenn es Gott gefallt, fo mol-Ien wir fie ihnen geben."

"Id tenne bie Gefahren, benen mein Leben ausgefest fenn wird. Die habe ich fie gemieben, und fchwerlich werde ich ihnen gang entgehen. Bis jest hat mich zwar die Allmacht wunderbar behutet; aber ich werde boch endlich fterben in ber Bertheibis aung meines Baterlandes. Ich übergebe euch bem Schut bes himmele. Send gerecht, fend gewiffenhaft, manbelt unftraffich, fo merben wir uns in ber Emiafeit wieder begegnen."

"Un euch, meine Reicherathe, wende ich mich querft. Gott erleuchte euch . und erfulle euch . mit Beitheit, meinem Ronigreiche ftets das Befte zu rathen. Guch, tapferer Abel, empfehle ich bem gottlichen Schut. Fahret fort, euch als murbige Rachfommen jener belbenmuthigen Gothen gu ermeifen, beren Tapferfeit bas alte Rom in ben Staub fturgte. Euch , Diener ber Rirche, ermabne ich jur Bertraglichkeit und Gintracht; fenb. felbit Dufter ber Tugenden , bie ihr predigt, migbrauchet nie euere Berrichaft über bie Bergen meines Bolfs. Euch, Deputirte bes Burger= und Bauernftanbes, muniche ich ben Segen bes Simmele, euerm Bleif eine erfreuenbe Ernbte, Rulle enern Scheunen , Ueberfluß an allen Gutern bes Lebens. Fur euch alle , Abmefenbe und Gegenwartige, fcide ich aufrichtige Bunfche gum himmel. fage euch allen mein gartliches Lebewohl. 3ch fage es vielleicht auf emia.

Bu Elfenaben , wo bie Flotte vor Anter lag, erfolgte bie Ginschiffung ber Truppen; eine ungable lige Menge Bolte mar herben geftromt, biefes eben fo prachtige als rubrenbe Schaufpiel gu feben. Die Bergen ber Bufchauer maren von ben verschieben. ften Empfindungen bewegt, je nachbem fie ben ber Große des Bageftucks ober ben ber Große des Mannes verweilten. Unter ben hoben Offigieren, welche ben biefem Seere tommanbirten , haben fich Guftav Sorn, Rheingraf Dtto Lubwig, Beinrich Datthias Graf von Thurn, Ortenburg, Baubiffen, Banner, Teufel, Tott, Mutfenfahl, Faltenberg, Aniphausen und andere mehr einen glangenden Ramen erworben. Die Rlotte von widrigen Winden aufgehalten, fonnte erft im Junius unter Segel gebn, und erreichte am 24ften biefes Monate die Infel Rugen an ber Rufte von Pommern.

Gustav Abolph war ber erste, ber hier ans Land stieg. Im Angesicht seines Gefolges kniete er nieder auf Deutschlands Erde, und dankte der All-macht für die Erhaltung seiner Armee und seiner Flotte. Auf den Inseln Bollin und Usedom seiner Flotte. Auf den Inseln Bollin und Usedom seiner er seine Truppen and Land; die kaiserlichen Besazsungen verließen sogleich bep seiner Annaherung ihre Schanzen und entsichen. Mit Bliges-Schnelligkeit erschien er vor Stettin, sich dieses wichtigen Plates zu versichern, ehe die Kaiserlichen ihm zuvor kamen. Bogissa der Bierzehnte, Herzog von Pommern, ein schwacher und alternder Prinz, war lange schon der Mishandlungen mude, welche die Kaiserslichen in seinem Lande ausgeübt hatten, und forts

fuhren auszuuben; aber zu fraftlos ihnen Biberftanb au thun, batte er fich mit ftillem Murren unter bie Uebermacht gebeugt. Die Erfcheinung feines Retters . anftatt feinen Muth zu beleben , erfullte ihn mit Aurcht und 3meifeln. Go febr fein gand noch von ben Bunben blutete, welche Die Raiferlichen ibm gefchlagen, fo wenig konnte biefer gurft fich entfchließen , burch offenbare Begunftigung ber Schmeben bie Rache bes Raifers gegen fich zu reiben. Buftav Abolyb, unter ben Ranonen von Stettin gelagert, forberte biefe Stadt auf, Schwedische Garnifon einzunehmen. Bogista erfchien felbft in bem Lager bee Ronias, fich biefe Ginquartierung ju verbitten. "Ich tomme ale Freund und nicht ale Feind ju Ihnen, antwortete Guftav; nicht mit Dommern, nicht mit bem Deutschen Reiche, nur mit ben Reinben beffelben fuhre ich Rrieg. In meinen Banben foll biefes Bergogthum beilig aufgehoben fenn, und ficherer ale von jedem andern werben Gie es nach geenbigtem Relbzug von mir guruck erhalten. Geben Gie die Rufftapfen ber faiferlichen Truppen in Ihrem Lande, feben Gie bie Spuren ber meinigen in Ufedom, und'mablen Gie, ob Gie ben Raifer ober mich jum Freund haben wollen. Bas erwar: ten Gie, wenn ber Raifer fich Ihrer Sauptftabt bemachtigen follte ? Wirb er gnabiger bamit verfahren , ale ich? Der wollen Gie meinen Giegen Grengen fegen? Die Cache ift bringenb, faffen Sie einen Entschluß, und nothigen Sie mich nicht, wirtfamere Mittel gu ergreifen."

Die Babl mar fcmerglich fur ben Bergog von Sier ber Ronig von Schweben mit Dommern.

einer furchtbaren Armee vor ben Thoren feiner Saupter : fadt; bort die unausbleibliche Rache bes Raifers und . bas fcredenvolle Benfviel fo vicler Dentichen Rut. ften, welche als Opfer biefer Rache im Glend herum wanderten. Die bringendere Gefahr bestimmte feinen . Die Thore von Stettin wurden bem : Entichluk. Ronige geoffnet, Schwedische Truppen rudten ein, und ben Raiferlichen, die fcon in ftarten Darfchen wurde ber Borfprung abgewonnen. Stettine Ginnahme verschaffte bem Ronig in Dom :mern feften guß, ben Gebrauch ber Dber, und eis nen Baffenplas fur feine Armee. Bergog Bogista . faumte nicht, ben gethanen Schritt ben bem Raifer burch die Rothwendigfeit ju entschuldigen , und bem Bormurfe ber Berratheren im voraus zu begegnen ; aber von ber Unverfohnlichkeit diefes Monarchen ubergeugt, trat er mit feinem neuen Schubberen in eine. enge Berbindung, um burch bie Schwedische Freunds, fchaft fich gegen bie Rache Defferreiche in Gicherheit, gu feben. Der Ronig gewann burch biefe Mliang mit Pommern einen wichtigen Freund auf Deutsch=: fchem Boben, ber ihm ben Rucken bedte, und ben Bufammenhang mit Schweben offen hielt.

Guftav Abolph glaubte fich gegen Ferbinand, ber ihn in Preußen zuerst feindlich angegriffen hatte,
ber hergebrachten Formalitäten überhoben, und fing ohne Ariegserklärung die Feinbseligkeiten an. Gegen die Europäischen Fürsten rechtsertigte er sein Betragen in einem eigenen Manifest, in welchem alle
schon angeführte Grunbe, die ihn zu Ergreifung der
Waffen bewogen, hererzählt wurden. Unterdessen
setze er seine Progreffen in Pommern fort, und fah

mit jebem Tage feine heere fich vermehren. Bon ben Truppen, welche unter Mansfeld, herzog Christian von Braunschweig, bem Konige von Danemark und unter Wallenstein gefochten, stellten sich Offiziere sowohl, als Solbaten schaarenweise bar, unter seinen fiegreichen Fahnen zu streiten.

Der Ginfall bes Ronigs von Schweben murbe - am faiferlichen Sofe ber Aufmerkfamteit bey weitem micht gewurbigt, welche er balb barauf gu verdienen fchien. Der Defterreichische Stolz, burch bas bis-. herige unerhorte Glud auf ben hochften Gipfel getries ben, fab mit Beringfchagung auf einen Furften berab, ber mit einer Sand voll Menfchen aus einem · verachteten Bintel Guropens hervor fam , und, wie -man fich einbildete, feinen bisher erlangten Rrieges ruhm blos ber Ungefchicklichkeit eines noch fcmachern . Reindes verdanete. Die herabfegenbe Schilberung, welche Ballenftein, nicht ohne Absicht von ber Schwebifchen Macht entworfen, vermehrte bie Sicherheit bes Raifers : wie batte er einen Seind achten follen, ben fein Gelbherr fich getraute mit Ruthen aus Deutschland ju verjagen ? Gelbft bie reifenben Forts fchritte Buftav Abolphs in Dommern tonnten biefes Borurtheil nicht gang befiegen, welchem ber Spote ber Boffinge ftete neue Nahrung gab. Man nannte ihn in Wien nur die Schneemajeftat, welche bie Ralte bes Rords jest jufammen halte, bie aber ju= febends ichmelgen murbe, je naber fie gegen Guben rudte. Die Churfurften felbft, welche in Regens. burg versammelt maren, murbigten feine Borftellun= gen feiner Aufmerksamfeit , und verweigerten ibm aus blinder Gefälligfeit gegen Gerbinand, fogar ben

Titel eines Königs. Babrent man in Regensburg und Wien feiner fpottete, ging in Pommern und Medlenburg ein fester Ort nach bem andern au ihn verloren.

Diefer Beringichagung ungeachtet, hatte fich bet Raifer bereitwillig finden laffen, die Dighelligleiten mit Schweben burch Unterhandlungen bengulegen, auch zu biefem Ende Bevollmachtigte nach Danzig gefendet. Aber aus ihren Inftruttionen erhellte beutwie wenig es ihm damit Ernft mar, ba et Guftaven noch immer ben toniglichen Titel verweis gerte. Geine Abficht ichien blos babin ju geben. bas Berhafte bes Ungriffs von fich felbft auf ben Konig von Comeben abzumalzen, und fich badurch auf den Bepftand ber Deichsftanbe befto eher Rech. nung maden ju tonnen. Fruchtlos, wie ju ermarten gemefen mar, gerfchlug fich alfo biefer Con. greß ju Dangig, und die Erbitterung berber Theile murbe burch einen beftigen Schriftwechfel aufe bochfte getrieben.

Ein kaiferlicher General, Torquato Conti, ber die Armee in Pommern kommandirte, hatte fich unterbeffen vergeblich bemuht, ben Schweden Stettin wieder zu entreißen. Aus einem Plat nach bem andern wurden die Kaiferlichen vertrieben; Damm Stargard, Camin, Wolgast fielen schnell nach einander in des Königs Hand. Um sich an dem Herzog von Pommern zu rachen, ließ ber kaiferliche General auf dem Ruckzuze seine Truppen die schreden fien Gewaltthätigkeiten gegen die Einwohner Pommerns verüben, welche sein Geiz längst schon aufs grausamste gemishandelt hatte. Unter dem Vorwande,

ben Schweben alle Lebensmittel ju entziehen, murbe alles verheert und geplundert, und oft, wenn bie Raiferlichen einen Plat nicht langer zu behaupten mußten, ließen fie ibn in Rauch aufgeben, um bem Reinde nichts als ben Schutt gurud gu laffen. Uber biefe Barbarepen bienten nur bagu, bas entgegen gefette Betragen ber Schweben in ein befto glangen. beres Licht zu fegen, und bem menichenfreundlichen Konig alle Bergen zu gewinnen. Der Schwedische Soldat bezahlte alles, mas er brauchte, und von fremdem Gigenthum murbe auf feinem Durchmariche nichts berührt. In Stadt und Land empfing man baber bie Schwedischen Beere mit offenen Urmen, alle faiferlichen Solbaten, welche bem Dommerfchen Landvolt in die Banbe fielen , murben ohne Barmbergigteit ermordet. Biele Dommern traten in Schwebifchen Dienft, und bie Stande biefes fo febr erfcopften Landes ließen es fich mit Freuden gefallen, bem Ronig eine Contribution von hundert taufend Bulben ju bewiltigen.

Torquato Conti, ben aller Sarte seines Charakters ein vortrefflicher General, suchte bem König
von Schweben ben Besis von Stettin wenigstens
unnut zu machen, ba er ihn nicht von biesem Ort
zu vertreiben vermochte. Er verschanzte sich zu Garz,
oberhalb Stettin, an der Ober, um diesen Fluß zu
beherrschen, und jener Stadt die Communisation zu
Basser mit dem übrigen Deutschland abzuschneiden.
Richts konnte ihn dahin bringen, mit dem Konige
von Schweden zu schlagen, der ihm an Mannschaft
überlegen war; noch weniger wollte es diesem geimgen, die sesten kaiserlichen Berschanzungen zu suturmen,

· Torquato, von Truppen und Gelb allgu fehr entblogt, um angriffemeife gegen ben Ronig ju agiren, aebachte mit Gulfe biefes Operationeplans bem Grafen Tilly Beit zu verschaffen, jur Bertheibigung Dom= merne berben zu eilen, und alebann in Bereiniauna mit biefem General auf ben Ronig von Schweben 108 ju geben. Er benutte fogar einmal bie Entfernung des Ronigs , um fich burch einen unvermutheten Ueberfall Stettins ju bemachtigen. Aber Die Schweben ließen fich nicht unvorbereitet finden. Gin lebhafter Ungriff ber Raiferlichen murde mit Stand. haftigfeit gurud gefchlagen, und Torquato verfchwand mit einem großen Berlufte .: Dicht gu laugnen ift bag Buftav Abolph ben diefem gunftigen 20= e6 . fang eben fo viel bem Gluck als feiner Rriegeerfabrenbeit banfte. Die faiferlichen Truppeh in Dom= mern maren feit Ballenfteins Abdankung aufs tieffte berunter getommen. Graufam rachten fich ihre Und. fchmeifungen jest an ihnen felbft: ein ausgezehrtes verobetes Land fonnte ihnen feinen Unterhalt mehr barbieten. Alle Mannszucht mar babin, feine Achtung mehr fur bie Befehle ber Offiziere; aufebend\$ fcmolz ihre Ungabl burch haufige Defertionen , und burch ein allgemeines Sterben, welches bie fcneibenbe Ralte in biefem ungewohnten Rlima verur-Unter biefen Umftanben fehnte fich ber fai= . ferliche General nach Rube , um feine Truppen burch . Die Binterquartiere ju erquicken; aber er hatte mit einem Feinde ju thun, fur ben unter Deutschem . himmel gar fein Binter mar. Bur Borforge hatte Guftav feine Solbaten mit Schaafspelzen verfeben laffen, um auch bie raubefte Sabreszeit über im Reibe . gu bleiben. Die faiferlichen Bevollmachtigten, melde wegen

wegen eines Waffenstillstandes zu unterhandeln kamen, erhielten daher die trostlose Antwort: "Die
Schweden seyen im Winter wie im Sommer Soldaten, und nicht geneigt, den armen Landmann
noch mehr auszusaugen. Die Kaiserlichen möchten
es mit sich halten, wie sie wollten; sie aber gedächten
nicht, sich mußig zu verhalten." Torquato Conti
legte bald darauf sein Kommando, woben wenig
Ruhm und nun auch kein Geld mehr zu gewinnen
war, nieder.

Ben biefer Ungleichheit mußte sich ber Bortheil nothwendiger Beise auf Schwedischer Seite befinden. Unaufhörlich wurden die Kaiserlichen in ihren Winzterquartieren beunruhigt, Greifenhagen, ein wichtiger Plat an der Ober, mit Sturm erobert, zulett auch die Stadte Garz und Pirit von den Feinden verstaffen. Bon ganz Pommern waren nur noch Greifswalde, Demmin und Colberg in ihren handen, zu beren Belagerung der König ungefaumt die nachbrucklichsten Anstalten machte. Der fliehende Feind nahm seinen Weg nach der Mark Brandenburg, nicht ohne großen Berlust an Artillerie, Bagage und Mannschaft, welche den nacheilenden Schweden in die Sande sielen.

Durch Einnahme der Paffe ben Riebnig und Damgarben hatte fich Guftav den Eingang in das Berzogthum Medlenburg eröffnet, deffen Unterthamen burch ein vorangeschicktes Manifest aufgeforbert wurden, unter die herrschaft ihrer rechtmäßigen Regenten zuruckzusehren, und alles, was Wallenzsteinsch ware, zu verjagen. Durch Betrug bekamen aber die Raiserlichen die wichtige Stadt Rostock in

ihre Gewalt, welches ben Ronig, ber feine Dacht nicht gern theilen wollte, an fernerm Borrucken bin-Bergebens batten indeffen bie vertriebenen Bergoge von Decklenburg, durch die ju Regensburg versammelten gurften, ben bem Raifer fursprechen laffen; vergebens hatten fie, um ben Raifer burch Untermurfigkeit ju gewinnen, bas Bundniß. und jeben Wea der Gelbsthuife per= Durch die hartnadige Beigerung fcmåbt. Raifers zur Berzweiflung gebracht, ergriffen fie jest öffentlich bie Parten bes Ronigs von Schweden, marben Truppen, und übertrugen bas Rommando barus ber bem Bergog Frang Rarl von Cachfen Lauenburg. Diefer bemachtigte fich auch wirklich einiger feften Plage an der Elbe, verlor fie aber bald wieder an ben faiferlichen General Pappenheim, ber gegen ibn geschickt murbe. Balb barauf, in ber Stabt Rageburg von letterm belagert, fah er fich, nach einem vergeblichen Berfuch ju entfliehen, genothigt, fich mit feiner gangen Maunichaft zu Gefangenen zu ergeben. Co verschwand bann aufs neue die Soffnung biefer ungludlichen Furften gum Biebereintritt in ibre Lande, und bem fiegreichen Urme Guffav Abolphs allein mar es aufbehalten, ihnen biefe glanzende Ge= rechtigfeit zu erzeigen.

Die fluchtigen kaiserlichen Schaaren hatten fich in die Mark Brandenburg geworfen, welche fie jest jum Schauplat ihrer Grauelthaten machten. Nicht zufrieden, die willkubrlichften Schatungen einzuforbern, und ben Burger burch Ginquartierungen zu drucken, burchwuhlten diese Unmenschen auch noch das Innere ber Saufer, zerschlugen, erbrachen alles,

was verfchloffen mar, raubten allen Borrath, ben fie fanben, mighandelten auf bas entfehlichfte, met fich zu widerfenen magte, entehrten bas Rrauengim= mer, felbft an beiliger Statte. Und alles bies gefchah nicht in Reindes Land - es gefchah gegen e Unterthanen eines gurften, von welchem ber Raifer nicht beleidigt mar, bem er tros biefem allen noch gumuthete, bie Daffen gegen ben Ronig von Schmes ben gu ergreifen. Der Unblick biefer entfeslichen Musichweifungen, welche fie aus Dangel an Unfeben und aus Gelbnoth gefchehen laffen mußten, ermedte felbft ben Unwillen ber kaiferlichen Generale, und ihr oberfter Chef, Graf von Schaumburg, wollte fcamroth bas Rommando nieberlegen. Bu arm an Solbaten , um an Land zu vertheidigen , und ohne Buffe gelaffen bon bem Raifer, ber gu ben bemeglichften Borftellungen fcwieg, befahl endlich ber Churfürft von Brandenburg feinen Unterthanen in einem Ebift, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben, und jeden faiferlichen Solbaten, ber uber ber Dlunderung ergriffen murbe, ohne Schonung gu ermorben. nem folden Grabe mar bet Grauel ber Mighanb= lung und bas Elend ber Regierung geftiegen, bag bem Landesherrn nur bas verzweifelte Mittel ubrig blieb, die Selbftrache gu befehlen.

Die Raiferlichen hatten bie Schweben in bie Mart Brandenburg nachgezogen, und nur die Beisgerung bes Churfursten, ihm bie Festung Custrin zum Durchmarsch zu offnen, hatte ben Konig abhalten tonnen, Frankfurt an ber Ober zu belagern. Er ging zurud, bie Eroberung Pommerns burch Einnahme von Demmin und Colberg zu vollenben;

unterbeffen war ber Feldmarfchall Tilly im Unguge, bie Mart Branbenburg zu vertheibigen.

Diefer General , ber fich ruhmen fonnte , noch ine Schlacht verloren ju haben, der Ueberwinder Mansfelds, Chriftians von Braunichweig, des Martgrafen von Baden und bes Ronigs von Danemart, follte jest an bem Ronig von Schweben einen murbigen Begner finden. Tilly ftammte aus einer edeln Familie in Luttich , und hatte in bem Nieberlandifchen Rriege, ber bamaligen Felbherrnfcule, feine Talente ausgebildet. Bald barauf fand er Gelegen= beit, feine erlangten Fahigfeiten unter Raifer Ruboiph bem Zwenten in Ungarn ju zeigen, wo er fich fcnell von einer Stufe gur andem empor fcmang. Rach geschloffenem Rrieben trat er in bie Dienfte Maximilians von Bayern, der ihn gum Dberfeldberen mit unumschranfter Gewalt ernannte. Tilly wurde burch feine vortrefflichen Ginrichtungen Schopfer ber Banrifchen Rriegemacht , und ihm vorguglich hatte Maximilian feine bisherige Ueberlegenbeit im Belbe zu banten. Dach geenbigtem Bohmis fchen Rriege murde ihm bas Rommando ber ligis ftifchen Truppen, und jest, nach Wallenfteins Abgang, bas Generalat uber bie gange faiferliche Urmee uber= Gben fo ftreng gegen feine Truppen, eben fo blutburftig gegen ben Feind, von eben fo finfteret Gemuthsart ale Wallenftein, ließ er biefen an Be-Scheidenheit und Uneigennützigkeit weit hinter fich jurud. Gin blinder Religionseifer und ein blutburftiger Berfolgungegeift vereinigten fich mit ber naturlichen Wildheit feines Charafters, ihn Schreden ber Protestanten ju machen. Ein bigarres

und schreckaftes Aeußere entsprach bieser Gemuthsart. Rlein, hager, mit eingefallenen Wangen, langer Nase, breiter gerunzelter Stirne, starkem Anebelbart und unten zugespistem Gesichte, zeigte er sich
gewöhnlich in einem Spanischen Wamms von hellgrunem Atlas mit aufgeschlichten Aermeln, auf dem
Kopfe einen kleinen hoch aufgestutzten Hut, mit eis
ner rothen Straußseber geziert, die bis auf den Rüden niederwalte. Sein ganzer Anblick erinnerte an
ben Herzog von Alba, den Zuchtmeister der Flamländer, und es fehlte viel, daß seine Thaten diesen
Eindruck auslöschten. So war der Feldherr beschaffen,
der sich dem nordischen Helden entgegen stellte.

Tilly war weit entfernt, seinen Gegner gering zu schähen. "Der König von Schweden, erklätte er auf der Churfürstenversammlung zu Regensburg, ist ein Feind von eben so großer Rlugheit als Taspserkeit, abgehärtet zum Krieg, in der besten Bluthe seiner Jahre. Seine Anstalten sind vortressich, seisne Hulfsmittel nicht gering; die Stände seines Reichs sind außerst willsährig gegen ihn gewesen. Seine Armee, aus Schweden, Deutschen, Liestansbern, Finnländern, Schotten und Englandern zusammen gestossen, ist zu einer einzigen Nation gemacht, durch blinden Gehorsam. Dieß ist ein Spieler, gesgen welchen nicht verleren zu haben, schon überaus viel gewonnen ist."

Die Fortschritte bes Konige von Schweben in Branbenburg und Pommern ließen ben neuen Genartalissimus teine Beit verlieren, und bringend forberten bie bort fommandirenben Feldherrn feine Gegenwart. In möglichster Schnelligkeit gog er bie

faiferlichen Truppen, die burch gang Deutschland gerftreut maren, an fich; aber es toftete viel Beit, aus ben verobeten und verarmten Provingen bie notbigen Rriegsbedurfniffe gufammen ju bringen. Endlich erfcbien er in ber Mitte bes Winters an ber Spise von 20,000 Mann vor Frankfurt an ber Dber, wo er fich mit dem Ueberreft ber Schaumburgifchen Truppen vereinigte. Er übergab biefem Relbberen bie Bertheibigung Frankfurts mit einer binlanglich ftarten Befatung, und er felbft wollte nach Dome mern eilen, um Demmin zu retten, und Colberg gu entfegen, welche Stadt von ben Schweben fchon aufs außerfte gebracht mar. Uber noch eb' er Branbenburg verließ, hatte fich Demmin, von dem Bergog Cavelli außerft fchlecht vertheibigt, an ben Ronig eraes ben, und auch Colberg ging wegen Sungerend nach funfmonatlicher Belagerung uber. Da bie Daffe nach Borpommern aufe beste befest maren , und bas Lager bes Ronigs ben Schwebt jebem Ungriffe Trop bot, fo entfagte Tilln feinem erften angreifenben Plan , und jog fich rudwarts nach ber Elbe um Magbeburg ju belagern.

Durch Wegnahme von Demmin ftand es bem König fren, unaufgehalten ins Medlenburgische zu bringen; aber ein wichtigeres Unternehmen zog seine Waffen nach einer andern Gegend. Eilly hatte taum seinen Rudmarsch angetreten, als er sein Lager zu Schwedt ploglich aufhob, und mit seiner ganzen Macht gegen Frankfurt an ber Ober anruckte. Diese Stadt war schlecht befestigt, aber durch eine acht tausend Mann starke Besatung vertheibigt, größtens theils Ueberreste jener wuthenden Banden, welche

Dommern und Brandenburg gemiffhandelt hatten. Der Angriff gefchah mit Lebhaftigfeit, und fcon am britten Zag wurde bie Stadt mit fiurmender Sand Die Schweben, bes Sieges gewiß, vermarfen , obgleich die Reinde zwenmal Schamade fchlugen, Die Rapitulation, um bas fcbredliche Recht ber Wiebervergeltung auszuuben. Tilly hatte namlich gleich nach feiner Unkunft in biefen Gegenden eine Schmebifche Befagung, die fich verspatet hatte, in Reubrandenburg aufgehoben, und , burch ihren lebhaften Biberftant gereigt, bis auf ben letten Mann niederhauen laffen. Diefer Graufamfeit erinnerten fich jest bie Schweben, ale Frankfurt erftiegen marb. brandenburgifch Quartier! antwortete man jebem faiferlichen Golbaten, ber um fein Leben bat, und fließ ibn ohne Barmbergigkeit nieber. Zaufend murben erfchlagen ober gefangen, viele ertranten in ber Dber, ber Ueberreft floh nach Schles ffen, die gange Artillerie gerieth in Schwedische Dem Ungeftum feiner Golbaten nadigu: geben, mußte Guftav Ubolph eine drepftundige Dlunberung erlauben.

Indem diefer Konig von einem Siege zum ans bern forteilte, der Muth der protestantischen Stande badurch wuche, und ihr Widerstand lebhafter wurde, fuhr ber Kaiser noch unverandert fort, durch Bollsstredung des Restitutionsediktes und durch übertriebes ne Zumuthungen an die Stande, ihre Geduld aufs außerste zu treiben. Nothgedrungen schritt er jeht auf den gewaltthätigen Begen fort, die er Anfangs aus Uebermuth betreten hatte; den Berlegenheiten, in welche ihn sein willkuhrliches Versahren pflurzt hatte, wußte er jeht nicht anders als durch eben so

willführliche Mittel zu entgeben. Aber in einem fo funftlich organifirten Staatsforper, wie ber Deutsche ift und immer war, mußte die Band bes Despotismus bie unuberfehlichften Berruttungen anrichten. Mit Erstaunen faben bie Aurften unvermertt bie gange Reicheverfaffung umgefehrt, und ber eintretenbe Buftand ber Matur fuhrte fie gur Gelbithulfe, bem einzigen Rettungsmittel in bem Buftanb ber Enblich hatten boch bie offenbaren Schritte bes Raifers gegen bie evangelische Rirche von ben Mugen Johann Georgs bie Binde meggezogen, melche ihm fo lange die betrugerifche Dolitit bicfes Dringen verbarg. Durch Musschliefung feines Sohnes von bem Erzflifte zu Dagbeburg batte ihn Reibis nand perfonlich beleibigt, und ber Relbmarfchall von Arnheim , fein neuer Gunftling und Minifter , verabfaumte nichte, Die Empfindlichkeit feines Beren aufs hochfte ju treiben. Bormale faiferlicher General unter Wallenfteins Rommando, und noch immer beffen eifrig ergebener Freund , fuchte er feinen alten Boblithater und fich felbft an bem Raifer gu rachen, und ben Churfurften von Gadifen von bem Deftet= reichischen Intereffe abzugieben. Die Erfcheinung ber Schweben in Deutschland mußte ihm die Mittel bagu barbieten. Guffav Abolph mar unüberminblich, fobalb fich bie protestantifchen Stanbe mit ibm vereis nigten, und nichts beunruhigte ben Raifer mehr. Churfachfens Benfpiel tonnte bie Ertlarung aller ubrigen nach fich ziehen, und bas Schickfal bee Rais fers ichien fich gewiffer Magen in ben Sanben Sohann Georgs ju befinden. Der liftige Gunftling machte bem Chrgeize feines herrn biefe feine Bich. Rigfeit fuhlbar, und ertheilte ihm ben Rath, ben

Raifer burch ein angebrohtes Bunbnig mit Schweben in Schreden . ju fegen , um von ber gurcht biefes Pringen zu erhalten, was von ber Dankbarkeit bef. felben nicht zu erwarten fen. Doch hielt er bafur, Die Alliang mit Schweben nicht wirklich abzuschlies Ben, um immer wichtig ju fenn und immer frepe Sand zu behalten. Er begeifterte ihn fur ben ftol. gen Plan, (bem nichts als eine verftanbigere Sanb gur Bollftredung fehlte) bie gange Parten ber Proteftanten an fich ju gieben, eine britte Dacht in Deutschland aufzuftellen, und in ber Mitte zwischen Schweben und Defterreich bie Entscheidung in ben Sanden zu tragen.

Diefer Plan mußte ber Gigenliebe Johann George um fo mehr fchmeicheln, ba es ihm gleich unertraglich mar, in bie Abbangigfeit von Schweben gu gerathen, und langer unter ber Eprannen bes Raifers ju bleiben. Nicht mit Gleichgultigfeit fonnte er fich die guhrung ber Deutschen Ungelegenheiten von einem auswärtigen Pringen entriffen feben, und fo menig Fabigkeit er auch befaß, die erfte Rolle gu fpielen , fo wenig ertrug es feine Gitelfeit , fich mit ber zwenten ju begnugen. Er befchloß alfo, von ben Progreffen bes Schwedischen Konigs bie moglichften Bortheile fur feine eigene Lage ju gieben, aber unabhangig von diefem feinen eigenen Plan gu verfolgen. Bu bicfem Ende befprach er fich mit bem Churfürsten von Brandenburg, ber aus abnlichen Urfachen gegen ben Raifer entruftet, und auf Schweden migtrauifch mar. Nachbem er fich auf einem Landtage ju Torgau feiner eigenen Lanbftanbe verfichert batte, beren Beiftimmung ihm gur Ausführung feines Dlans unentbehrlich mar, fo lub er alle evan-

gelifche Stanbe bes Reichs ju einem Generglconvent ein, welches am 6ten Februar 1631 gu. Leipzig eroffnet werden follte. Brandenburg, Beffentaffel , mehrere Furften , Grafen , Reichoftande , protestantische Bifchofe erichienen entweder felbft ober burch Bevoll= machtigte auf diefer Berfammlung, welche ber Gachfifche hofprediger, Dr. hoe von Sohenegg, mit eis ner heftigen Rangelrebe eröffnete. Bergebens hatte fich ber Raifer bemuht, biefe eigenmachtige Bufammentunft, welche augenscheinlich auf Gelbfthulfe gielte, und ben ber Unwefenheit ber Schweden in . Deutschland hochst bedenflich mar, ju hintertreiben. Die versammelten Furften, von ben Fortschritten Gufan Udolphs belebt, behaupteten ihre Rechte, und gingen nach Berlauf zweper Monate mit einem merts wurdigen Schluß aus einander, ber ben Raifer in nicht geringere Berlegenheit febte. Der Inhalt beffelben mar, ben Kaifer in einem gemeinschaftlichen Chreiben um Aufhebung des Reftitutioneediftes, Burudiehung feiner Truppen aus ihren Refibengen und Feftungen, Ginftellung ber Erefutionen und Ubstellung aller bisherigen Digbrauche nachbrucklich ju ersuchen - einstweilen aber eine 40,000 Mann ftarte Armee gufammen ju bringen, um fich felbft Recht ju fchaffen , wenn ber Raifer es ihnen verweigerte.

Ein Umftanb fam noch hingu, ber nicht wenig bagu bepteug, die Entschlossenheit der protestantischen Fürsten zu vermehren. Endlich hatte der Ronig von Schweden die Bedenklichkeiten besiegt, welche ihn bisher von einer nahern Berbindung mit Frankreich jurud schreckten, und war am 13ten Janner dieses 1631sten Jahres in eine formliche Alliang mit dieser

Rrone getreten. Rach einem fehr ernfthaften Streite uber bie funftige Behandlungeart ber fatholifchen Reichsfürsten, welche Frankreich in Schus nahm, Guftav hingegen bas Recht ber Wiedervergeltung empfinden laffen wollte, und nach einem minber wichtigen Bant über ben Titel Majeftat, ben ber Frangofifche Sochmuth dem Schwedischen Ctolze verweigerte, gab endlich Richelteu in bem gwenten, Guftav Abolph in dem erften Artifel nach , und gu Beermald in ber Reumart murde ber Alliangtraf. tat unterzeichnet. Bepbe Diadte verpflichteten fich in bemfelben , fich mechfelfeitig und mit gewaffnetet Sand zu befchuten , ihre gemeinschaftlichen Freunde ju vertheibigen, ben vertriebenen Reichefurften wieber zu ihren gandern zu helfen, und an ben Grane gen, wie in dem Innern Deutschlands, alles eben fo wieber herzustellen, wie es vor bem Musbruch bes Rrieges gemefen mar. Bu biefem Ende follte Schwe-. ben eine Urmee von 30,000 Mann auf eigne Roften in Deutschland unterhalten, Frankreich hingegen 400,000 Thaler jahrlicher Gulfegelber ben Schweben entrichten. Burde bas Glud die Baffen Guftavs begunftigen, fo follten in ben eroberten Dlagen die fatholifche Religion und die Reichegefete ihm beilig fenn, und gegen bende nichts unternommen werben, allen Standen und Rurften in und außer Deutschland, felbft ben fatholifchen, ber Butritt ju biefem Bundniffe offen fteben, tein Theil ohne Biffen und Billen bes andern einen einseitigen Frieden mit bem Feinde ichliegen, bas Bundnig felbft funf Jahre bauern.

So großen Rampf es bem Konig von Schweben getoftet hatte, von Frankreich Sold anzunehmen,

und einer ungebundenen Frenheit in Ruhrung bes Rrieges ju entfagen, fo entscheibend mar biefe Frangoffiche Allign; fur feine Angelegenheiten in Deutschland. Sest erft , nachbem er burch bie anfehnlichfte Macht in Europa gebeckt war, fingen bie Deutschen Reichsstanbe an , Bertrauen zu feiner Unternehmung gu faffen, fur beren Erfolg fie bieber nicht ohne Urfache gegittert hatten. Jest erft murbe er bem Raifer furchterlich. Gelbft bie tatholifden Rurften, welche Defterreichs Demuthigung munichten , faben ibn jest mit weniger Diftrauen in Deutschland Fortschritte machen, weil ihm bas Bundnig mit einer fatholis fchen Macht Schonung gegen ihre Religion aufer-Go wie Guftav Abolphs Ericheinung evangelische Religion und Deutsche Krepheit gegen bie Uebermacht Raifer Ferdinands befchutte, eben fo fonnte nunmehr Frankreichs Dagwifdenfunft bie fatholifche Religion und Deutsche Frenheit gegen eben biefen Guftav Abolph in Schut nehmen, wenn ibn Die Trunfenheit bes Glude uber bie Schranten ber Dafigung binmeg fubren follte.

X

Der König von Schweben faumte nicht, bie Fürsten bes Leipziger Bundes von dem mit Frankreich geschlossen Traktat zu unterrichten, und sie zugleich zu einer nahern Berbindung mit ihm eine zuladen. Auch Frankreich unterstützte ihn in diesem Gesuch, und sparte keine Borstellungen, den Churfürsten von Sachsen zu bewegen. Gustav Adolph wollte sich mit einer heimlichen Unterstützung begnus gen, wenn die Fürsten es jetzt noch für zu gewagt halten sollten, sich öffentlich für feine Parten zu erklaren. Mehrete Fürsten machten ihm zu Annehmung feiner Borfchlage hoffnung, fobalb fie nur Luft bekommen follten; Johann Georg, immer voll Eifersucht und Mistrauen gegen ben Konig von Schweben, immer feiner eigennügigen Politik gestreu, konnte sich zu keiner entscheidenden Erklarung entschließen.

Der Schluß bes Leipziger Convents und bas Bundniß zwischen Frankreich und Schweben waren zwen gleich schlimme Zeitungen für ben Kaiser. Gezgen jenen nahm er die Donner seiner kaiserlichen Machtsprüche zu Huse, und blos eine Armee sehlte ihm, um Frankreich wegen dieser seinen ganzen Unzwillen empfinden zu laffen. Abmahnungsschreiben ergingen an alle Theilnehmer des Leipziger Bundes, welche ihnen die Truppenwerbung aufs strengste untersagten. Sie antworteten mit heftigen Wiederzkagen, rechtsertigten ihr Betragen durch das naturlische Recht, und fuhren sort, sich in Rustung zu seizen.

Die Generale des Kaifers faben sich unterdeffen aus Mangel an Truppen und an Geld zu der mißlichen Wahl gebracht, entweder den König von Schweden odet die Deutschen Reichstände ausser Augen
zu lassen, da sie mit einer getheilten Macht beyden
zugleich nicht gewachsen waren. Die Bewegungen
der Protestanten zogen ihre Ausmerksamkeit nach dem
Innern des Reichs; die Progressen des Königs in
der Wark Brandenburg, welcher die kaiserlichen Erblande schon in der Nähe bedrohte, forderten sie dringend auf, dorthin ihre Waffen zu kehren. Nach
Kranksurts Eroberung hatte sich der König gegen
Landsberg an der Warta gewendet, und Tilly

tehrte nun, nach einem ju fpaten Berfuch, jene Stadt ju retten, nach Magbeburg jurud, die ange-fangene Belagerung mit Ernft foctjufegen.

Das reiche Ergbisthum , beffen Sauptfis bie Stadt Magbeburg war; hatte fcon feit geraumer Beit evangelifche Pringen aus bem Brandenburgi: fchen Saufe befeffen, welche ihre Religion barin einfubrten. Chriftian Bilbelm, ber lette 216= miniftrator, mar burch feine Berbinbung mit Danemart in die Reichsacht verfallen, woburch bas Domfapitel fich bewogen fab, um nicht bie Rache bes Raifers gegen bas Erzflift ju reigen, ihn formlich feiner Burbe ju entfeben. Un feiner Statt poftulirte es den Pringen Johann Muguft, zwerten Gobit bes Churfurften von Sachfen, den aber ber Raifer verwarf, um feinem eigenen Gobne Leopold biefes Erzbieibum jugumenben. Der Churfurft von Sachfen ließ barüber ohnmachtige Rlagen an bem faiferlichen Sofe erfchallen; Chriftian Wilhelm von Brandenburg etgriff thatigere Diagregeln. Der Buncigung bes Bolte und Magistrate zu Magdeburg verfichert, und von ichimarifchen Soffnungen erhipt, glaubte er fich im Stande, alle Sinderniffe ju befiegen , welche ber Husspruch bes Rapitels, Die Confurreng mit gwen maditigen Mitbewerbern und bas Restitutionschift feiner Wieberherftellung entgegen festen. eine Reife nach Schweden, und fuchte fich, bas Berfprechen einer wichtigen Diverfion in Deutschland, ber Unterftubung Guftave zu verfichern. fer Ronig entließ ihn nicht ohne Soffnung feines nachbrudlichen Schutes, icharfte ihm aber baben ein, mit Rlugheit zu verfahren.

Raum hatte Christian Wilhelm die Landung feines Befchugers in Pommern erfahren, fo fchlich er fich mit Sulfe einer Berfleibung in Magbeburg ein. Er erichien ploblich in der Ratheversammlung, erinnerte ben Magistrat an alle Drangfale, Stadt und Land feitbem von den faiferlichen Truppen erfahren, an bie verberblichen Unschlage Ferbinands, an die Befahr ber evangelischen Rirche. Rach biefem Eingange entbedte er ihnen, bag ber Beit= puntt ihrer Befrenung erfchienen fen, und bag ibnen Guffan Ubolph feine Allianz und allen Benffand anbiete. Magdeburg, eine der wohlhabenoften Stadte Deutschlands, genoß unter ber Regierung feines Magistrats einer republikanifden Frenheit, feine Burger mit einer heroifchen Ruhnheit befeelte. Davon hatten fie bereits gegen Ballenftein , ber, von ihrem Reichthum angelodt, die übertriebenften Korberungen an fie machte, ruhmliche Proben abgelegt, und in einem muthigen Widerftanbe ihre Rechte behauptet. Ihr ganges Gebiet hatte gwar bie gerftorende Buth feiner Truppen erfahren , aber Magbeburg felbft entging feiner Rache. Es mar alfo bem Ubminiftrator nicht fcmer, Gemuther ju ge= winnen, benen die erlittenen Diffhandlungen noch in frifdem Unbenten maren. 3mifden ber Stadt und bem Ronig von Schweden fam ein Bundnig ju Stande, in welchem Dagbeburg bem Ronig ungehinderten Durchjug burch ihr Gebiet und ihre Thore und bie Berbefrenheit auf ihrem Grund und Boden verftattete, und bie Begenverficherung erhielt, ben ihrer Religion und ihren Privilegien aufs gemiffen. haftefte gefchust ju werben.

Sogleich jog ber Administrator Rriegevoller gufammen, und fing bie Feindfeligfeiten voreilig an, che Guftav, Adolph nabe genug mar, ihn mit feiner Dacht zu unterftugen. Es gludte ihm, einige faiferliche Corps in ber Nachbarfchaft aufzuheben , fleine Eroberungen ju machen, und fogar Salle ju uber-Aber bie Unnaberung eines faiferlichen Beeres nothigte ibn balb, in aller Gilfertigfeit und nicht ohne Berluft ben Rudweg nach Magbeburg zu nehmen. Guftav Abolph, obgleich unzufrieden uber biefe Borciligfeit, ichickte ihm in ber Derfon Dietriche von Kaltenberg einen erfahrnen Offigier. um die Rriegsoperationen ju leiten, und bem Abminiftrator mit feinem Rathe bengufteben. Eben biefen Faltenberg ernannte ber Magiftrat jum Rom: mandanten ber Stadt, fo lange biefer Rrieg bauern murbe. Das heer bes Pringen fab fich von Zag gu Tag burch ben Bulauf aus ben benachbarten Stadten vergrößert, erhielt mehrere Bortheile uber bie faiferlichen Regimenter, welche bagegen geschickt wurden, und fonnte mehrere Monate einen fleinen Rrieg mit vielem Glude unterhalten.

Enblich naherte sich ber Graf von Pappenheim, nach beenbigtem Zuge gegen ben herzog von Sachsen-Lauenburg, ber Stadt, vertrieb in kurzer Zeit bie Truppen bes Abministrators aus allen umliegenden Schanzen, hemmte badurch alle Communisation mit Sachsen, und schiefte sich ernstlich an, die Stadt einzuschließen. Bald nach ihm kam auch Tilly, forberte ben Abministrator in einem brohenden Schreiben auf, sich dem Restitutionsehlt nicht länger zu widersehen, den Befehlen des Kaisers sich zu unterwerfen,

werfen und Magdeburg zu übergeben. Die Antwort bes Prinzen mar lebhaft und fahn, und bestimmte ben kaiferlichen Feldherrn, ihm ben Ernst ber Waffen zu zeigen.

Indessen wurde die Belagerung wegen der Fortsschritte des Königs von Schweden, die dem kaiserlichen Feldheren von der Stadt abriesen, eine Zeit lang verzögert, und die Eisersucht der im seiner Abwesendick kommandirenden Generale verschaffte Magdeburg noch auf einige Monate Frist. Am Josten März 1631 erschien endlich Tilly wieder, um von jeht an die Belagerung mit Eiser zu betreiben.

In kurzer Zeit unten alle Außenwerke erobert, und Falkenberg selbst batte die Befahungen, welche nicht mehr zu retten waren, zuruch gezogen, und die Elbbrücke abwerfen laffen. Da es an hinlanglichen Truppen fehlte, die weitläuftige Festung mit den Borstädten zu vertheidigen, so wurden auch die Borsstädte Sudenburg und Neustadt dem Feinde Preis gegeben, der sie sogleich in die Asche legte. Pappenteim trennte sich pon Tilly, ging den Schönebeck über die Elbe, um von der andern Seite die Stadt anzugreisen.

Die Besatung, durch die vorhergehenden Gesechte in den Außenwerken geschwächt, belief sich nicht über 2000 Mann Fusvolks und einige hundert Reiterep; eine sehr schwache Angahl für eine so große und noch dazu unregelmäßige Festung. Diesen Mangel zu erseten, bewaffnete man die Bürger; ein verszweiselter Ausweg, der größern Schaden anrichtete, als er verhütete. Die Bürger, an sich selbst schon G. d. Bojähr, Kriegs. I.

febr mittelmaßige Colbaten, fturgten burch ibre Une einigfeit bie Ctabt ine Berberben. Dem Mermern that es web, daß man ihm allein alle Laften aufwalzte, ihn allein allem Ungemach, allen Gefahren blos ftellte, mabrend ber Reiche feine Dienerschaft schickte, und fich in feinem Saufe gutlich that. Unwille brach zulest in ein allgemeines Murren aus; Gleichnultigfeit trat an Die Stelle bes Gifers, Ueberbruß und Rachlafigfeit im Dienft an die Stelle ber machfamen Borficht. Diefe Trennung ber Bemuther, mit bet fleigenben Roth verbunben, gab nach und nach einer fleinmuthigen Ueberlegung Raum, bag mehrere fcon anfingen , uber bie Bermegenheit ibres Unternehmens aufgeschrecht ju werden, und vor ber Allmacht bes Raiferent erbeben, gegen melden man im Streit begriffen fen. Aber ber Religionsfangtismus, Die feurige Liebe ber Frenheit, ber unubermindliche Wibermille gegen ben faiferlichen Ramen, bie mahricheinliche hoffnung eines naben Entfages, entfernten jeden Gedanten an Uebergabe; und fo febr man in allem andern getrennt fenn mochte, fo einig mar man, fich bis aufs außerfte ju vertheis bigen.

Die hoffnung ber Belagerten, sich entfest gu' seben, war auf die hochste Wahrscheitlichkeit gesgründet. Sie wußten um die Bewaffnung des Leipziger Bundes, sie wußten um die Unnaberung Gusftav Adolphs; benden war die Erhaltung Wagteburgs gleich wichtig, und wenige Tagmarsche konnten den Konig von Schweden vor ihre Mauern bringen. Alles dieses war dem Grafen Tilly nicht unbekannt, und eben darum eilte er so febr. sich, auf welche

Mre es auch fenn mochte, von Dagbeburg Meifter gu machen. Schon hatte er, ber Uebergabe wegen, einen Trompeter mit verschiebenen Schreiben an ben Abministrator, Rommanbanten und Magistrat abgefendet : aber gur Antwort erhalten, bag man liebes fterben als fich ergeben murbe. Gin lebhafter Musfall ber Burger zeigte ihm, bag ber Muth ber Belagerten nichts weniger als ertaltet fen, und bie Unfunft bes Ronigs ju Potsbam , bie Streiferegen ber Schweben felbft bis vor Berbft mußten ihn mit Un=: rube, fo wie bie Einwohner Magbeburgs mit ben frohesten Soffnungen erfullen. Ein zwepter Trompeter, ben er an fle abidicte, und ber gemäßigtere Zon feiner Schreibart bestartte fie noch mehr in ib. rer Buverficht - per nur, um fie in eine befto tiefere Sorglofigfeit R fturgen.

Die Belagerer maren unterbeffen mit ihren Approchen bis an ben Ctabtgraben vorgebrungen, und beschoffen von den aufgeworfenen Batterien aufs beftigfte Ball und Thurme. Gin Thurm murbe gang eingesturgt, aber ohne ben Ungriff gu erleichtern, ba er nicht in ben Graben fiel, fonbern fich feitwarts an ben Ball anlebnte. Des anhaltenben Bombarbirens ungeachtet, hatte ber Ball nicht viel gelitten , und bie Birfung ber Feuertugeln , welche bie Ctabt in Brand fleden follten, wurde burch portreifliche Segenanftalten vereitelt. Aber ber Dulvervorrath ber Belagerten mar balb ju Enbe, und bas Gefchus ber Seftung borte nach und nach auf, ben Belagerern ju antworten. Che neues Pulves bereitet mar, mußte Dagbeburg entfest fepn, ober es mar verloren. Test mar die hoffnung in ben

Stadt auf bochfte geftirgen, und mit heftiger Schnfucht alle Blicke nach ber Gegend hingefehrt, von . welcher bie Schwebifchen Sahnen wehen follten. Gufav Abolph bielt fich nabe genug auf, um am britten Tage por Magbeburg ju ftehen. Die Sicherbeit fleigt mit ber hoffnung, und alles tragt bagu ben, fie ju verftarten. Um gten Dan fangt unermartet bie feinbliche Ranonabe am ju fchweigen, von mehreren Batterien werben bie Stude abgeführt. Lodte Stille im faiferlichen Lager. Alles überzeugt bie Belagerten, buß ihre Rettung nobe fen. größte Theil ber Burger : und Goldatenwache verläßt fruh Morgens feinen Doften auf bem Ball, um enblich einmal nach langer Arbeit bes fußen Schlafes fich ju erfreuen .- aber ein theuner Schlaf und ein entfesliches Ermachen!

Tilly hatte endlich ber hoffnung entfagt, auf bem bisherigen Wege ber Belagerung fich noch vor Untunft ber Schweben ber Stadt bemeiftern gu tonnen; er befchloß alfo, fein Lager aufzuheben, quvor aber noch einen Generalfturm zu tragen. Schwierigkeiten maren groß, ba teine Brefche noch gefchoffen , und bie Feftungswerte taum befchabigt maren. Aber ber Rriegsrath, ben er verfammelte, erflarte fich fur ben Sturm, und ftutte fich baben auf bas Berfpiel von Maftricht , welche Stadt fruh-Morgens, da Burger und Goldaten fich zur Rube begeben , mit fturmenber Sand übermaltigt worden fen. In vier Drten jugleich follte ber Ungriff ge-Schehen; Die gange Racht zwifden bem gten und soten wurde mit den nothigen Unftalten jugebracht. war in Bereitschaft, und erwartete, ber Abrebe

gemaß, fruh um 5 Uhr bas Beichen mit ben Ranonen. Diefes erfolgte, aber erft gwen Stunden fpater, indem Tilly, noch immer zweifelhaft wegen bes Erfolgs, noch einmal ben Rriegsrath verfammelte. Pappenheim wurde beordert, auf bie Reu-Eabrischen Berte ben Angriff ju thun; ein abhangiger Wall und ein trodner, nicht allgu tiefer Graben tamen ihm baben ju Statten. Der größte Theil ber Burger und Coldaten hatten bie Balle verlaffen, und bie wenigen Burudgebliebenen feffelte ber Schlaf So wurde es biefem General nicht fchwer, ber Erfte ju fepn, ben Ball ju erfteigen.

Faltenberg, aufgefdredt burch bas Rnallen bes Dustetenfeuers, eilte von dem Rathhaufe, wo er eben beschäftigt mar, ben zwepten Erompeter bes Tilly abzufertigen, mit einer gufammen gerafften Manufchaft nach bem Reuftabtifchen Thore, bas ber Feind icon übermaltigt hatte. Dier gurudiges ichlagen, flog diefer tapfere Beneral nach einer anbern Seite, mo eine zwepte feindliche Parten fcon im Begriff mar, die Werte ju erfleigen. Umfonft ift fein Widerftand, fcon ju Unfang des Gefechts ftreden bie feindlichen Rugeln ibn gu Boben. Das beftige Dustetenfeuer, bas garmen ber Sturmglot. ten, bas überhand nehmende Betofe machen eublich ben erwachenden Burgern die brobende Gefahr be-Gilfertig werfen fie fich in ihre Rleiber, greifen jum Gemehr, fturgen in blinder Betaubuna bem Feind entgegen. Roch war hoffnung übrig, ibn gurud ju treiben, aber ber Commandant getob. et, flein Plan im Angriff, Bine Reiteren in feine. verwirrten Glieber einzubrechen, endlich fein Dulvet

mebr , bas Reuer fortgufegen. Bren anbere Thore, bis jest noch unangegriffen, werben von Bertheibis gern entbloft, um ber, bringenbern Roth in Stadt ju begegnen. Schnell benutt ber Reind die baburd entftanbene Bermirrung, um auch biefe Dofen angugreifen. Der Biberftand ift lebhaft unb bartnadig, bis enblich vier taiferliche Regimenter, bes Balles Deifter, ben Dagbeburgern in ben Rutten fallen, und fo ihre Rieberlage vollenben. Gin tapferer Rapitan, Ramens Schmidt, ber in biefer allgemeinen Bermireung Die Entschloffenften noch einmal gegen ben Reind führt, und glucklich genug ift, thn bis an bas Thor jurid ju treiben, fallt tobt= Ild verwundet, Dagbeburge lette hoffnung mit ihm. Alle Werke find noch vor Mittag erobert, Die Stadt in Feindes Sanden.

3mer Thore merben jest von ben Sturmenben ber Sauptarmee geoffnet, und Tilly laft einen Theil feines Rufvolts eigmarfchieren. Er befett fogleich bie Sauptstraffen, und bas aufgepflangte Gefchus fcheucht alle Burger in ihre Bohnungen , bort ihr Schickfal zu erwarten. Dicht lange lagt man fie im 3weifel , zwen Borte des Grafen Tilly bestimmen Magbeburgs Gefchid. Gin nur etwas menfchicher Relbherr murbe folchen Truppen vergeblich Schonung anbefohlen haben; Tilly gab fich auch nicht Die Duch bas Stillichmeis gen feines Generals jum Berrn über bas Leben aller Burger gemacht, fturite ber Solbat in bas Innere ber Baufer, um ungebunden alle Begierben einer viehischen Seele ju fuhlen. Bor manchem Deutfeben Dbre fand bie flebenbe Unfdulb Erbarmen.

keines vor dem tauben Grimm der Wallanen; aus Pappenheims heer. Kaum batte biefes Blutbad feinen Anfang genommen, ale alle übrigen Thore aufgingen, die ganze Reiteren und der Kroaten fürche tentiche Banden gegen die unglückliche Stadt lob gestaffen wurden.

Die Burgefeene fing jest am, fur welche bie Geschichte feine Sprache, und Die Dichtfunft feinen Pinfel hat. Dicht bie fculbfrene Rindheit, nicht bas hulflofe Alter, nicht Jugend, nicht Gefchlecht! nicht Stand, nicht Schonheit tonnen Die Wuth bes Ciegers entwaffnen. Frauen werben in ben Urmen ihrer Manner, Tochter ju ben Fugen ihrer Batet mifhandelt, und bas mehrlofe Gefchiecht hat blot bas Borrecht, einer geboppelten Buth jum Opfet gu dienen. Reine noch fo verborgene; feine noch fo gebeiligte Statte fonnte vor ber alles burchforfchen. ben Sabsucht fichern. Drep und funfrig Frauent personen fand man in einer Rirche enthauptet. Rroaten vergnugten fich , Rinder in die Flammen gu werfen - Dappenheims Ballonen, Cauglinge an ben Bruften ihrer Mutter gu fpiegen. Ginige ligis ftifche Offigiere , von biefem graufenvollen Unblid emport, unterftanden fich, ben Grafen Tilly ju erinnern, bag er bem Blutbad mochte Ginhalt thun laffen. "Rommt in einer Stunde wiedet, mar feine Untwort. 3ch werbe bann feben, was ich thun werde; ber Sofbat muß für feine Befahr und Arbeit etwas haben." In ununterbrochener Buth bauerten Biefe Brauel fort, bis endlich Rauch und Klammen ber Ranbfucht Grengen fetten. Um bie Bermirrung ju vermehren, und ben Biberftand ber Burger qu

brechen, batte man gleich Unfangs an berfchiebenen Drten Keuer angelegt. Jest erhob fich ein Sturmwind, ber bie Flammen mit reifenber Schnelliafeit burch bie gange Stadt verbreitete, und ben Brand allgemein machte. Fürchterlich mar bas Gebr burd Qualm und Leichen , burch gezudte Comerter , burch fturgende Erummer , burch bas ftromende Blut. Die Atmosphare tochte, und bie unerträgliche Glut zwang endlich felbft biefe Burger, fich in bas Lager ju fluchten. In weniger als zwolf Stunden lag biefe volfreiche, feste, große Ctabt, eine ber fconften Deutschlands, in ber Ufche, zwey Rirchen und emige Butten ausgenommen. Der Abminiftra: tor, Chriftian Bilbelm, warb mit brep Burgermei-Bern nach vielen empfangenen Bunben gefangen; viele tapfere Offigiere und Magiftrate hatten fechtenb einen beneideten Tob gefunden. Bier hundert ber reichften Burger entrig bie Sabfucht ber Offigiere bem Tob, um ein theures Lofegelb von ihnen ju erpreffen. Doch bagu maren es meiftens Offigiere ber Ligue, welche biefe Menfchlichkeit zeigten, Die blinde Morbbegier ber faiferlichen Golbaten lies fie als rettenbe Engel betrachten.

Raum hatte fich bie Buth bes Brandes geminbert, als die kaiserlichen Schaaren mit erneuertem Hunger zuruck kehrten, um unter Schutt und Asche ihren Raub aufzuwühlen. Manche erstickte der Dampf; viele machten große Beute, da die Burger ihr Bestes in die Reller gestüchtet hatten. Am 13ten May erschien endlich Till y selbst in ber Stadt, nachdem die Hauptstraßen von Schutt und Leichen gereinigt waren. Schauderhaft größlich, emporend war die Scene, welche fich jest ber Menschlichkeit barstellte! Lebenbe, bie unter ben Leichen hervorkrochen, herzum irrende Kinder, die mit herzzerschneidendem Gesschrep ihre Eltern suchten. Sauglinge, die an den todten Bruften ihrer Meter saugten; Mehr als 5000 Leichen mußte man in die Elbe werfen, um die Gassen zu-raumen; eine ungleich größere Menge von Lebenden und Leichen hatte das Feuer verzehrt; die ganze Zahl der Getödteten wird auf 30,000 ans gegeben.

Der Einzug bes Generals, welcher am 14ten erfolgte, machte ber Plunberung ein Enbe, und mas bis bahin gerettet mar, blieb leben. 1000 Menfchen wurden aus ber Domfirche gezogen, wo fie bren Lage und zwen Rachte in beftanbiger Tobesfurcht und ohne Rahrung jugebracht hatten. Tilly ließ ihnen Parbon ankundigen, und Brot unter fie vertheilen. Den Tag barauf marb in biefer Domfirche feverliche Meffe gehalten , und unter 26feurung ber Ranonen bas Te Deum angestimmt. Der faiferliche General burchritt bie Strafen, als Mugenzeuge feinem Beren berichten gu fonnen, bag feit Troja's und Nerufalems Berftorung fein folder Sieg gefeben worden fen. Und in biefem Borgeben mar nichts Uebertriebenes, wenn man bie Große, ben Bohlftand und die Bichtigfeit ber Stadt, welche unterging, mit ber Buth ihrer Berftorer gufammen benft.

Das Gerucht von Magbeburgs graufenvollem Schickfal verbreitete Frohloden burch bas katholische, Entsehen und Furcht durch bas ganze protestantische Deutschland. Aber Schmerz und Unwillen klagten

allgemein ben König von Schweben an, ber, fo nahe und so machtig, biese bundesverwandte Stadt buflos gelassen hatte. Auch der Billigfte fand diese Unthätigfeit des Königs werklarbar, und Gustav Abolph, um nicht und Bringlich die Serzen des Bolks zu verlieren, zu dessen Befrepung er erschienen war, sah sich gezwungen, in einer eigenen Schutzschrift, die Grunde seines Betragens der Welt vorzulegen.

χ

Er hatte eben landeberg angegriffen, und am 16ten April erobert, ale er bie Gefahr vernahm, in welcher Magbeburg fcwebte. Sogleich marb fein Entschluß gefaßt, biefe bebrangte Stadt ju befrepen, und er feste fich besmegen mit feiner gangen Reiteren und gehn Regimentern Fugvolt nach ber Spree in Bewegung. Die Situation, in welcher fich biefer - Ronig auf Deutschem Boben befant, machte ibm jum unverbruchlichen Rlugheitegefete, feinen Cdritt vormarts zu thun, ohne ben Ruden fren zu haben. Mit ber migtrauischsten Behutfamteit mußte er ein Land burchziehen, wo er von zwepbeutigen Freunben und machtigen offenbaren Feinden umgeben wer, mo ein einziger übereilter Schritt ibn von feinem Ronigreich abschneiben tonnte. Der Churfurft von Branbenburg batte vormals fcon feine Feftung Sinftrin ben fluchtigen Raiferlichen aufgethan, und ben nacheilenben Schweden verschloffen. Collte Guftan jest gegen Tilly verungiuden, fo tonnte eben biefer Churfurft - ben Raiferlichen feine Feftungen offnen, und bann war ber Ronig, Reinde vor fich und binter fich , ohne Rettung verlocent. Diefein' Bufall Dep gegenwartiger Unterfrehmung nicht ausgefest gu

fenn, verlangte er, ehe er sich ju der Befrenung Magdeburgs aufmachte, daß ihm von dem Churfürften die benben Festungen Ruftrin und Spandau eingeraumt wurden, bis er Magdeburg in Frenhelt gefest hatte.

Nichts ichien gerechter ju fenn, als biefe Forbe-Der große Dienft, welchen Guffav Abolph bem Churfurften furglich erft burch Bertreibung ber Raiferlichen aus ben Branbenburgifchen Lanben geleiftet , fcbien ihm ein Recht an feine Dantbarteit, das bisherige Betragen ber Schweden in Deutschland einen Unfpruch auf fein Bertrauen gu geben. Aber burch Uebergabe feiner Seftungen machte ber Churfurft ben Ronig von Schweben gewißer Maffen gum herrn feines Landes; nicht zu gebenten, bag er eben baburch jugleich mit bem Raifer brach , und feine Staaten ber gangen funftigen Rache ber fais. ferlichen Beere blog ftellte. Georg Wilhelm fampfte lange Beit einen graufamen Rampf mit fich felbft, aber Rleinmuth und Gigennug fchiegen endlich bie Dberhand ju gewinnen. Ungerührt von Magdeburgs Schicffal, talt gegen Religion und Deutsche Frenbeit, fab er nichts als feine eigene Befahr, und biefe Beforglichkeit murbe burch feinen Minifter von Schwarzenberg , ber einen beimlichen Golb von bem Raifer gog, aufs hochfte getrieben. Unterbeffen nas berten fich die Schwedischen Truppen Berlin, und ber Ronig nahm ben bem Churfurften feine Bohnung. Mis er bie furchtsame Bebenflichfeit biefes Pringen wahrnahm, tonnte er fich bes Unwillens nicht entbalten. "Dein Weg geht auf Dagbeburg, fagte er, nicht mir, fonbern ben Evangelifden jum Beften.

Will niemand mir benstehen, so nehme ich sogleich meisnen Rudweg, biete bem Kalfer einen Bergleich an, und ziebe wieder nach Stockholm. Ich bin gewiß, der Kaiser soll einen Frieden mit mir eingehen, wie ich ihn immer nur verlangen kann — aber geht Magdeburg versloren, und ist der Kaiser der Furcht vor mir erst entledigt, so sehet zu, wie es euch ergehen wird." Diese zu rechter Zeit hingeworfene Drobung, vielsteicht auch der Blick auf die Schwedische Armee, welche mächtig genug war, dem Könige durch Gewalt zu verschaffen, was man ihm auf dem Wege der Gute verweigerte, brachte endlich den Chursursten zum Entschluß, Spandau in seine Hände zu überzgeben.

Run ftanden bem Ronig zwen Wege nach Dag. beburg offen, wovon ber eine gegen Abend burch ein erfcopftes Land und mitten burch feindliche Trup. pen führte, bie ihm ben Uebergang über bie Gibe ftreitig machen konnten. Der andere gegen Mittag, ging uber Deffau ober Bittenberg, wo er Bruden fand, die Elbe ju paffiren, und aus Sachfen Lebenemittel gieben fonnte. Aber bieg tonnte obne Einwilliqung bes Churfurften von Sachfen nicht gefcheben , in welchen Guftav ein gegrundetes Digtrauen feste, Che er fich alfo in Marich feste, lief er biefen Pringen um einen frepen Durchzug, und um bas Rothige fur feine Truppen gegen baare Begablung erfuchen. Gein Berlangen murbe ibm abgefchlagen, und feine Borftellung tonnte ben Chutfürften bewegen , feinem Reutralitatsfoftem ju enta fagen. Indem man noch im Streit baruber begriffen war, tam bie Rachricht von Ragbeburge entfeblidem Schidfal.

Tilly verfundigte fie mit bem Tone eines Siegers allen protestantifchen Furften, und verlor feinen Mugenblick, ben allgemeinen Schrecken aufe befte gu benugen. Das Unfeben bes' Raifers, burch bie bis= berigen Progreffen Guftavs merflich herunter gebracht, erhob fich furchtbarer als je nach biefem ente fcheidenden Borgang , und fcnell offenbarte fich biefe-Beranberung in ber gebieterifchen Sprache, welche er gegen bie protestantischen Reichoftanbe führte. Die Schluffe bes Leipziger Bundes wurden durch einen Machtspruch vernichtet, ber Bund felbft burch einfaiferliches Defret aufgehoben, allen widerfestichen Standen Magbeburge Schicffal angebroht. 218 Bollgieber biefes taiferlichen Schluffes, ließ Tilly fogleich Bruppen gegen ben Bifchof von Bremen marichieren , ber ein Mitglied bes Leipziger Bunbes mar, und Colbaten geworben hatte. Der in Furcht gefette Bifchof uber: gab bie lettern fogleich in bie Banbe bes Tilly, und unterzeichnete bie Raffation ber Leipziger Schluffe-Ein faiferliche Armee, welche unter bem Rommando bes Grafen von Rurftenberg ju eben ber Beit aus Stalien jurud tam , verfuhr auf gleiche Art gegen ben Adminiftrator von Burtemberg. Der Bergog mußte fich bem Reftitutionsebift und allen Defreten bes Raifers unterwerfen, ja noch aufferbem gu Unterhaltung ber taiferlichen Truppen einen monatlichen Gelbbertrag von 100,000 Thalern erlegen. liche Laften wurden der Stadt Um und Rurnberg, bem gangen Franklichen und Schwabischen Rreife auferlegt. Schredlich mar bie Sand bes Raifers uber Deutichland. Die fcnelle Uebermacht, welche burch biefen Borfall erlangte , mehr fchein: bar als in ber Birflichfeit gegrundet, führte

ihn über bie Grenzen ber bieherigen Mäsigung hinsweg, und verleitete ihn zu einem gewaltsamen übereiten Berfahren, welches endlich die Unentschloffenheit ber Deutschen Fürsten zum Bortheil Gustav Abolphs besiegte. So unglücklich also die nächsten Folgen von Magdeburgs Untergang für die Protestanten auch sept mochten, so wohlthätig waren die spätern. Die erstere Ueberraschung machte balb einem thätigen Unwillen Plat, die Berzweislung gab Kräfte, und die Deutsche Freyheit erhob sich aus Magdeburgs Asche.

Unter ben gurften bes Leipziger Bunbes maren ber Churfurft von Sachsen und ber Landgraf von Beffen ben weitem am meiften gu furchten , und bie Berrichaft bes Raifers war in biefent Begenben nicht. befestigt, fo lange er biefe bepben nicht entwaffnet fah Gegen ben Landgrafen richtete Tilly feine Baffen guerft, und brach unmittelbar von Dagbeburg nach Thuringen auf. Die Gachfifch : Erneftinifchen und Schwarzburgifchen Lande murben auf biefem Buge außerft gemifhandelt, Frantenhaufen, felbft unter ben Augen bes Tilly, von feinen Golbaten ungeftraft geplundert und in die Afche gelegt; fdredlid mußte ber ungludliche ganbmann bafur bufen , bas fein Landesherr die Schweden begunftigte. Erfurt, der Schluffel zwischen Sachsen und Franken, murbe mit einer Belagerung bebroht, wovon es fich aber durch eine frepwillige Lieferung von Proviant und eine Gelbfumme lostaufte. Bon ba fchidte Tilly feinen Abgefandten an ben Lanbgrafen von Raffel, mit ber Forberung, ungefaumt feine Truppen gu entlaffen, bem Leipziger Bund zu entfagen, taiferliche Regimenter in fein gand und feine Seftungen aufzunehmen,

Contributionen zu entrichten , und fich entweber ale Rreund oder Feind ju erelaren. Go mußte fich ein Deutscher Reichsfürft von einem faiferlichen Diener behandelt feben. Aber biefe ausschweifende Fordes rung befam ein furchtbares Gewicht burch bie Dees resmacht, von ber fie begleitet wurde, und bas noch frifche Unbenten von Dagbeburgs fcauberhaftem' Schicffal mußte ben Nachbrud beffelben vergrößern. Um fo mehr Lob verdient bie Unerfdprodenheit, mit melder ber Landgraf biefen Antrag beantwortete. "Krembe Soldaten in feine Seftungen und in feine Refideng aufgunehmen, fep er gang und gar nicht gefonnen. - Seine Truppen brauche er felbft. -Gegen einen Angriff murbe er fich ju vertheibigen wiffen. Fehlte es bem General Tilly an Geld und an Lebensmitteln, fo mochte er nur nach Dunchen aufbrechen, wo Borrath an bepben fen." - Der: Einbruch zweper taiferlichen Schaaren in heffen mar Die nachite Folge biefer berausfordernben Untwort; aber ber Landgraf mußte ihnen fo gut gu begegnen, bag nichts Erhebliches ausgerichtet murbe. Rachdem aber Tilly felbft im Begriff fand, ihnen mit feiner gangen Dacht nachzufolgen, fo murbe bas unglude liche gand fur Die Standhaftigfeit feines Furften theuer genug haben buffen muffen, wenn nicht bie Bewegungen bee Renigs von Schweben biefen Bes neral noch zu rechter Beit jurud gerufen btaten.

Suffav Abolph hatte ben Untergang Magdeburgs mit bem empfindlichsten Schmerz erfahren, ber dadurch vergrößert wurde, daß Georg Bilhelm nun, dem Bertrage gemäß, die Festung Spandau gurud verlangte. Der Berluft von Magdeburg hatte bie Granbe, um berentwillen bem Ronig ber Beffg biefer Festung so wichtig war, eher vermehrt als vermindert; und je naher die Rothwendigkeit einer entscheidenden Schlacht zwischen ihm und Tilly her anruckte, besto schwerer ward es ihm, der einzigen Zustucht zu entsagen, welche nach einem unglücklichen Ausgange für ihn übrig war. Nachdem er Borestellungen und Bitten bei dem Churfürsten von Bransbenburg fruchtlos erschöpft hatte, und die Raltsinnigkeit desselben vielmehr mit jedem Tage stieg, so schickte er endlich seinem Commondanten den Beschlau, Spandau zu räumen, erklärte aber zugleich, daß von demselben Tage an der Churfürst als Feind behandelt werden sollte.

Diefer Erffarung Rachbrud ju geben, erfchien er mit feiner gangen Armee vor Berlin. "Ich will nicht fchlechter behandelt fenn, als bie Generale bes Raifers, antwortete er ben Abgefanbten, bie ber befturbte Churfurft in fein Lager fchicte. Guer Bert bat fie in feine Staaten aufgenommen , mit allen Beburfniffen verforgt, ihnen alle Plate, welche fie nur wollten, übergeben, und burch alle biefe Gefals liateiten nicht erhalten tonnen, bag fie menfclicher mit feinem Bolle verfahren maren. Alles mas ich von ibm verlange, ift Giderheit, eine mafige Geldfumme, und Brot fur meine Truppen; bagegen verspreche ich ihm , feine Staaten ju beschuten , und den Rrieg von ibm ju entfernen. Auf biefen Duntten aber muß ich bestehen, und mein Bruder, ber Churfurft, entichließe fich eilends, ob er mich jum Freunde haben, ober feine Sauptftadt geplundert ichen mill" Diefer entschloffene Zon machte Gindeud,

und die Richtung ber Kanonen gegen die Stadt befiegte alle Zweifel Georg Wilhelms. In wenigen Tagen ward eine Allianz unterzeichnet, in welcher sich der Churfurst zu einer monatlichen Zahlung von 30,000 Thalern verstand, Spandau in den Händen bes Königs ließ, und sich anheischig machte, auch Kustrin seinen Truppen zu allen Zeiten zu öffnen. Diese nunmehr entschiedene Verbindung des Churfürsten von Vrandenburg mit den Schweden fand in Wien keine bessere Aufnahme, als der ähnliche Entschluß des herzogs von Pommern vormals gefunben hatte; aber der ungunstige Wechsel des Gluck, den seine Wassen bald nachher ersuhren, erlaubte dem Kaiser nicht, seine Empsindlichkeit anders als durch Worte zu zeigen.

Das Bergnugen bes Ronigs uber biefe gludliche Begebenheit wurde bald burch die angenehme Botfchaft vergrößert, bag Greifsmalde, ber einzige . fefte Plat, ben bie Raiferlichen noch in Dommern befagen, übergegangen, und nunmehr bas gange Land von biefen ichlimmen Reinben gereinigt fep. Er erfchien felbft wieber in biefem Bergogthum, und genoß bas entgudende Schaufpiel ber allgemeinen Bolts. freude, beren Schopfer er mar. Gin Jahr mar jest verftrichen , baf Guftav Deutschland betreten hatte, und biefe Begebenheit murde in bem gangen Bergog. thume Dommern burch ein allgemeines Dantfeft gefeiert. Rurg vorber hatte ibn ter Ciaar von Mostau burch Gefandte begrufen, feine Freundschaft erneuern, und fogar Sulfetruppen antragen laffen. Bu biefen friedfertigen Gefinnungen ber Ruffen burfte er fich um fo mehr Glud munichen, je michtiger es ihm mar, 6. b. Bojabr. Rriegs. I. Ð

ben bem gefahrvollen Kriege, bem er entgegen ging, burch keinen feinbseligen Nachbar beunruhiget zu wersben. Nicht lange barauf landete die Königin Maria Eleonora, feine Gemahlin, mit einer Berftarkung von acht tausend Schweben in Pommern; und die Ankunft von sechs tausend Englandern unter ber Ansfuhrung bes Marquis von hamilton darf um so weniger übergangen werden, da ihre Ankunft alles ist, was die Geschichte von den Thaten der Englander in dem dreißigjährigen Kriege zu berichten hat.

Dappenheim behauptete mabrent bes Thuringis fchen Bugs bes Tilln bas Magbeburgifche Gebiet, hatte aber nicht verhindern tonnen , bag die Schmeben nicht mehrmalen bie Ethe paffirten, einige faiferliche Detafchements niederhieben, und mehrere Plage in Befit nahmen. Er felbft, von ber Annaberung bes Ronigs geangftigt, rief ben Grafen Tilly auf bas bringenbite gurudt, und bewog ihn auch wirklich, in fcnellen Darfchen nach Magbeburg umgutehren. Tilly nahm fein Lager bieffeite bes Fluffes ju Bolmirftabt; Guftav Abolph hatte bas fei= nige auf eben biefer Seite ben Werben unweit bem Ginfluß der Savel in die Elbe bezogen. Gleich feine Ankunft in biefen Gegenben verfundigte bem Tilly nichts Gutes. Die Schweben gerftreuten bren feiner Regimenter, welche entfernt von ber Sauptarmee in Dorfern postirt standen, nahmen die eine Balfte ihrer Bagage binmeg, und verbrannten bie ubrige. Umfonft naherte fich Tilly mit feiner Armee auf einen Ranonenichus weit bem Lager bes Ronigs, um ihm eine Schlacht anzubieten; Guftav, um bie Balfte fchmacher als Tilly , vermied fie mit Beisheit; fein

Lager war zu fest, um dem Feind einen gewaltsamen Angriff zu erlauben. Es blieb bep einer blogen Rasnonade und einigen Scharmuteln, in welchen allen bie Schweden die Oberhand behielten. Auf seinem Ruckzuge nach Wolmirstadt verminderte sich die Arsmee des Lilly durch häusige Desertionen. Seit dem Blutbade zu Magbeburg fich ihn das Gluck.

Defto ununterbrochener begleitete es von nun an ben Ronig von Schweben. Babrent er ju Berben im Lager ftanb , wurde bas gange Medlenburg , bis auf wenige Dlage, burch feinen General Tott und ben Bergog Abolph Friedrich erobert , und er genog bie tonigliche Luft, bepbe Bergoge in ihre Stagten wieber einzusegen. Er reiste felbft nach Guftrom, wo die Ginfegung vor fich ging, um burch feine Begenwart ben Glang biefer Sanblung gu erheben. Bon benden Bergogen murbe, ihren Erretter in ber Mitte, und ein glangendes Gefolge von Furften um fich ber, ein festlicher Gingua gehalten, ben bie Rreube der Unterthanen gu bem rubrenbften Refte machte. Balb nach feiner Burudtunft nach Werben erichien ber Landgraf von Beffentaffel in feinem Lager, um ein enges Bunbnif auf Bertheibigung und Ungriff mit ihm ju fchließen; ber erfte regierende Rurft in Deutschland, ber fich von frenen Stutten und öffentlich gegen ben Raifer erflarte, auch burch bie trifftigften Grunde bagu aufgeforbert war. Landgraf Wilhelm machte fich verbindlich, ben Reinden bes Ronigs als feinen eigenen gu begegnen, ihm feine Stabte und fein ganges Lager aufzuthun, Proviant und alles Rothwendige ju liefern. Dagegen ertlarte fich ber Ronig ju feinem Freunde und Beschüßer, und versprach, keinen Frieden einzugehen, ohne bem Landgrafen vollige Genugthuung von dem Raiser verschafft zu haben. Bepbe Theile hielten redlich Wort. heffenkaffel beharrte in diesem langen Rriege ben der Schwedischen Allianz bis ans Ende, und es hatte Ursache, sich im Westphalischen Frieden der Schwedischen Freundschaft zu ruhmen.

Tilly, bem biefer kunne Schritt bes Landgrafen nicht lange verborgen blieb, schickte ben Grafen Fugger mit einigen Regimentern gegen ihn, zugleich versuchte er, die Hessischen Unterthanen durch aufzruhrerische Briefe gegen ihren herrn zu emporen. Seine Briefe fruchteten eben so wenig, als feine Rezimenter, welche ihm nachber in der Breitenfelder Schlacht sehr zur Unzeit fehlten — und die Hessischen Landstände konnten keinen Augenblick zweifels haft seyn, ob sie den Beschüger ihres Eigenthumsdem Räuber desselben vorziehen sollten.

Aber weit mehr als heffenkaffel beunruhigte ben kaiserlichen General die zwepbeutige Gesinnung des Chursursten von Sachsen, der, des kaiserlichen Berbots ungeachtet, seine Rustungen fortsetze, und den Leipziger Bund aufrecht hielt. Jest, in dieser Nahe des Königs von Schweden, da es in kurzer Zeit zu einer entscheibenden Schlacht kommen mußte, schien es ihm außerst bedenklich, Chursachsen in Wassen stehen zu lassen, jeden Augenblick dereit, sich für den Feind zu erklären. Sehn hatte sich Tilly mit 25,000 Mann alter Truppen verkärkt, welche ihm Fürstenderg zusührte, und, voll Zuversicht auf seine Macht, glaubte er den Chursürsten entweder durch bas bloße Schrecken seiner Ankunst entwassen, oder

boch ohne Muhe überwinden zu tonnen. She er aber sein Lager bei Wolmirftabt verließ, forberte er ihn durch eine eigne Gesandtschaft auf, sein Land den kaiserlichen Truppen zu öffnen, seine eigenen zu entlassen, oder mit der kaiserlichen Armee zu vereinigen, und in Gemeinschaft mit ihr den König von Schweden aus Deutschland zu verjagen. Er brachte ihm in Erinnerung, daß Chursachsen bisher unter allen Deutschen Ländern am meisten geschont worden sep, und bedrohte ihn im Weigerungsfalle mit der schrecklichsten Verheerung.

Tillo hatte ju biefem gebieterifchen Untrag ben ungunftigften Beitpunkt gewählt. Die Diffnablung feiner Religions . und Bundesvermanbten . Magbeburgs Berftorung , bie Musichweifungen ber Raiferli= chen in ber Laufis, alles fam jufammen, ben Churfürften gegen ben Raifer zu entruften. Guftav Abolphe Rabe, wie wenig Recht er auch an ben Schut biefes gurften haben mochte, belebte ihn mit Muth. Er verbat fich die faiferlichen Ginquartierungen, und erklarte feinen ftanbhaften Entichluß, in Ruftung zu bleiben. "Go febr es ihm auch auffallen muffe, (feste er bingu), bie faiferliche Urmee gu einer Beit gegen feine Lande im Unmarfch gu feben, wo diefe Armee genug ju thun hatte, ben Ronig von Schweden ju verfolgen, fo erwarte er bennoch anstatt ber versprochenen und wohlverbienten Belohnungen mit Unbant und mit bem Ruin feines Landes bezahlt zu werden." Den Abgefandten bes Tilln, welche prachtig bewirthet murben, gab er eine noch verftandlichere Untwort auf ben Deg. "Deine Berren, fagte er, ich febe mohl, bag man gefonnen ift, bas lange gefparte Gachfische Confett

enblich auch auf die Tafel zu fegen. Aber man pflegt daben allerlen Ruffe und Schaueffen aufzutragen, die hart zu beißen find, und feben Sie Sich wohl vor, daß Sie Sich die Zahne nicht daran ausbeißen."

Jest brach Tilly aus feinem Lager auf, rudte vor bis nach Salle unter furchterlichen Berbeerungen . und ließ von bier aus feinen Antrag an ben Churfurften in noch bringenderm und brobenberm Zone erneuern. Erinnert man fich ber gangen bisberigen Denkungsart biefes Rurften, ber burch eigne Reigung und burch die Gingebungen feiner beftochenen Minifter bem Intereffe bes Raifers, felbft auf Untoften feiner beiligften Pflichten, ergeben mar, ben man bisher mit fo geringem Aufwand von Runft in Unthatigfeit erhalten, fo muß man uber bie Berblenbung bes Raifers ober feiner Minifter erftaunen, ihrer bieberigen Politit gerabe in bem bebentlichften Beitpuntte zu entfagen, und burch ein gewaltthatiges Berfahren biefen fo leicht zu lentenben Rurften aufs aufferfte zu bringen. Der mar eben biefes bie Abficht des Tilly? Bar es ihm barum ju thun, einen amenbeutigen Freund in einen offenbaren Reind gu vermanbeln, um baburch ber Schonung überhoben ju fenn, welche ber geheime Befehl bes Raifers ibm bisher gegen bie ganber biefes Furften aufgelegt batte? War es vielleicht gar bie Absicht bes Raifers, ben Churfurften ju einem feinbfeligen Schritt reigen, um feiner Berbinblichkeit baburch quitt gu fenn, und eine befchwerliche Rechnung mit guter Art gerreißen zu tomen ? Go mufte man nicht weniger über ben verwegenen Uebermuth des Tilly erftaunen, ber tein Bebenten trug, im Ungeficht eines furchtbaren Feindes sich einen neuen zu machen, und über bie Sorglofigkeit eben bieses Felbherrn , die Bereini= gung bender ohne Widerstand zu gestatten.

Johann Georg, burch ben Eintritt bes Tilly in feine Staaten zur Berzweiflung gebracht, warf fich, nicht ohne großes Widerstreben, bem Konig von Schweben in die Urme.

Bleich nach Abfertigung ber erften Gefanbtichaft bes Tilly hatte er feinen Telbmarfchall von Urnheim aufs eilfertigfte in Buftavs Lager gefenbet, biefen lange vernachläßigten Monarchen um fchleunige Sulfe anzugehn. Der Ronig verbarg bie innere Bufriebenbeit, welche ihm biefe fehnlich gewunfchte Entwides lung gemahrte. "Dir thut es leib um ben Churfürften, gab er bem Abgefandten mit verftelltem Ralt= finn gur Antwort. Satte er meine wieberholten Borftellungen geachtet , fo murbe fein Land feinen - Reind gefehen haben, und auch Dagbeburg murbe noch fteben. Sest, ba bie bochfte Roth ihm feinen andern Musmeg mehr übrig lagt, jest wendet man fich an ben Ronig von Schweben. Aber melben Sie ihm, bag ich weit entfernt fen, um bes Churfurften von Cachfen willen mich und meine Bunbesgenoffen ins Berberben gu fturgen. Und wer leiftet mir fur bie Treue eines Pringen Gemahr, beffen Minifter in Defterreichischem Golbe fteben, und ber mich verlaffen wirb, fobalb ihm ber Raifer fchmeichett, und feine Armee von ben Grengen gurud gieht ? Dilly hat feitbem burd eine anfehnliche Begftantung fein Deer vergroffert, welches mich aber nicht binbern foll, ibm berghaft entgegen zu geben, fobold ich nur meinen Ruden gebedt meiß."

Der Sachsische Minister wußte auf biese Borwurfe nichts zu antworten, als baß es am besten
gethan sev, geschehene Dinge in Bergessenheit zu begtaben. Er brang in ben König, sich über bie Bebingungen zu erklaren, unter welchen er Sachsen zu
hülfe kommen wollte, und verburgte sich im voraus
für die Gewährung derselben. "Ich verlange, erwiederte Gustav, daß mir der Churfürst die Festung
Wittenberg einräume, mir seinen altesten Prinzen
als Geißel übergebe, meinen Truppen einen drepmonatlichen Sold auszahle, und mir die Verrather in
seinem Ministerium ausliefere. Unter biesen Bedingungen bin ich bereit, ihm Bepstand zu leisten."

"Richt nur Wittenberg," rief ber Churfürst, als ihm biese Antwort hinterbracht wurde, und trieb seinen Minister in das Schwedische Lager zuruck: "Nicht blos Wittenberg, auch Torgau, ganz Sachsen soll ihm offen stehen; meine ganze Familie will ich ihm als Geisel übergeben; und, wenn ihm das noch nicht genug ist, so will ich mich selbst ihm darbiezten. Gilen Sie zuruck und sagen ihm, daß ich bezreit sen, ihm die Verräther, die er mir nennen wird, auszuliefern, seiner Armee ben verlangten Sold zu bezahlen, und Leben und Vermögen an die gute Sache zu segen."

Der Konig hatte die neuen Gefinnungen Johann Georgs nur auf die Probe stellen wollen; von diefer Aufrichtigkeit gerührt, nahm er seine harten Forderungen zurud. "Das Mißtrauen, sagte er, welches man in mich setze, als ich Magdeburg zu husse kommen wollte, hat das meinige erweckt; das jesige Bertrauen des Churfursten verdient, daß ich es er-

wiebre. Ich bin gufrieben, wenn er meiner Armee einen monatlichen Golb entrichtet, und ich hoffe, ibn auch fur biefe Ausgabe fchablos zu halten."

Gleich nach geschloffener Alliang ging ber Ronig uber bie Elbe, und vereinigte fich fcon am folgen= ben Tage mit ben Sachfen. Anftatt biefe Bereinis gung ju hindern, mar Ally gegen Leipzig vorgeruckt. welches er aufforberte, faiferliche Befagung eingunehmen. In Doffnung eines ichleunigen Entfages, machte ber Commandant, Sans von ber Pforta, Unftalt fich zu vertheibigen , und ließ zu dem Ende Die Sallifche Borftadt in Die Ufche legen. Aber ber fchlechte Buftand ber Festungewerke machte ben Diberftand vergeblich, und fcon am zwerten Tage wurden die Thore geoffnet. Im Saufe eines Tod. tengrabers, bem einzigen, welches in ber Sallifchen Borftabt fteben geblieben mar, hatte Tilly fein Quartier genommen; hier unterzeichnete er die Rapitulation , und hier murbe auch ber Ungriff bes Ronigs von Schweden befchloffen. Benm Unblid ber abgemahlten Schabel und Gebeine, mit benen ber Befiber fein Saus gefchmudt hatte, entfarbte fich Tilly. Leipzig erfuhr eine über alle Erwartung gnabige Behandlung.

Unterbeffen wurde zu Torgan von bem Konig von Schweden und bem Churfürsten von Sachsen, im Beyseyn des Churfürsten von Brandenburg, gros fer Kriegsrath gehalten. Gine Entschließung sollte jest gefaßt wetden, welche das Schickal Deutschlands und der evangelischen Religion, das Gluck vieler Bolster und das Loos ihrer Fürsten unwiderruflich bestimmte. Die Bangigkeit der Erwartung, die auch

bie Bruft bes Belben por jeber großen Enticheibung betlemmt, fcbien jest die Seele Guftav Abolphe in einem Augenblick ju umwolfen. "Wenn wir uns jest ju einer Schlacht entschließen, fagte er, fo fteht nicht weniger als eine Krone und zwen Chur: hute auf bem Spiele. Das Glud ift wanbelbat, und ber unerforfchliche Rathfchluß bes himmels fann, unserer Gunben wegen, bem Feinde ben Gieg verleihen. 3mar mochte meine Krone, wenn fie meine Armee und mich felbft auch verlore, noch eine Schange gum Beften haben. Beit entlegen, burch eine anfehnliche Klotte befchutt, in ihre Grengen wohl vermahrt, und burch ein ftreitbares Bole vertheibigt, murbe fie menigftens vor bem Mergften gefichert fenn. 200 aber Rettung fur euch, benen ber Seinb auf bem Raden liegt, wenn bas Treffen verungluden follte ?"

Gustav Abolph zeigte bas bescheibene Mistrauen eines Helben, ben bas Bewußtseyn seiner Starke gegen die Größe der Gesahr nicht verblendet; Joshann Georg die Zuversicht eines Schwachen, der einen Helben an seiner Seite weiß. Boll Ungeduld, seine Lande von den beschwerlichen Armeen baldmöglichst bestreyt zu sehen, brannte er nach einer Schlacht, in welcher keine alte Lorbeern für ihn zu verlieren waren. Er wollte mit seinen Sachsen allein gegen Leipzig vorrücken, und mit Tilly schlagen. Endlich trat Gustav Abolph seiner Meynung ben, und besschlossen war es, ohne Aufschub den Feind anzugreissen, ehe er die Verstärkungen, welche die Generale Altringer und Tiefenbach ihm zusührten, an sich geszogen hatte. Die vereinigte Schwedisch Sächsische

Armee feste über die Mulba: ber Churfurft von Brandenburg reiste wieder in fein Land.

Krub Morgens am 7ten Gemtember 1631 betamen bie feinblichen Armeen einanber ju Gefichte. Tilly, entichloffen, die herben eilenden Bulfetruppen gu ermarten, nachdem er verfaumt batte, bie Cach= fifche Armee vor ihrer Bereinigung mit ben Comeben niederzuwerfen, hatte ohnweit Leipzig ein feftes und vortheilhaftes Lager bezogen, wo er hoffen tonnte, gu feiner Schlacht gezwungen zu werden. Das ungeftume Anhalten Pappenheims vermochte ihn endlich boch , fobalb bie feindlichen Urmeen im Angug begriffen waren, feine Stellung ju verandern, und fich linker Sand gegen bie Sugel bin gu gieben, welche fich vom Dorfe Bahren bis nach Linden. thal erheben. Um Bug biefer Unhoben war feine Urmee in einer einzigen Linie ausgebreitet; feine Urtillerie, auf den Sugeln vertheilt, tonnte bie gange große Chene von Breitenfelb bestreichen. Bon baher naberte fich in zwen Colonnen bie Schwebifche Sachfische Armee, und hatte bei Dodelwis, einem vor ber Tillofchen Fronte liegenden Dorfe, die Lober Um ihr ben Uebergang uber biefen Bach ju erschweren, wurde Pappenheim mit 2000 Ruraffiers gegen fie beordert, boch erft nach langem Wiberftreben bes Tilly, und mit bem ausbrucklichen Befehl, ja feine Schlacht angufangen. Diefes Berbots ungeachtet, murbe Pappenheim mit bem Schmebifchen Bortrabe handgemein, aber nach einem furgen Biderftame jum Rudguge genothigt. Um ben Feind aufzuhalten, ftedte gr Podelwig in Brand,

welches jeboch bie benben Armeen nicht hinderte, vorzuruden, und ihre Schlachtordnung ju machen.

Bur Rechten stellten sich die Schweben, in zwey Treffen abgetheilt, das Fußvolk in der Mitte, in kleine Bataillons zerstudelt, welche leicht zu bewegen, und, ohne die Ordnung zu storen, der schnellesten Wendungen fähig waren; die Reiteren auf den Flügeln, auf ahnliche Art in kleine Schwadronen abgesondert, und durch mehrere Hausen Musketiers unterbrochen, welche ihre schwache Anzahl verbergen, und die seindlichen Reiter herunter schießen sollten. In der Mitte kommandirte der Oberste Teusel, auf dem linken Flügel Gustav Horn, der König selbst auf dem rechten, dem Grafen Pappenheim gegenüber.

Die Sachsen ftanben burch einen breiten 3wisschwaraum von ben Schweben getrennt; eine Beranftaltung Gustavs, welche ber Ausgang rechtfertigte. Den Plan der Schlachtorbnung hatte ber Churfurst felbst mit seinem Feldmarschall entworfen, und der König sich blos begnügt, ihn zu genehmigen. Sorgsfältig, schien es, wollte er die Schwedische Tapferskeit von der Sächsischen absondern, und das Gluck vermengte sie nicht.

Unter ben Anhohen gegen Abend breitete fich ber Feind aus in einer langen unuberfehbaren Linie, welche weit genug reichte, das Schwedische Beer ju überftügeln; das Fufvoll in große Bataillons abgcetheilt, die Reiteren in eben so große unbehüssliche Schwadronen. Sein Geschut hatte er hinter sich auf ben Anhohen, und so fand er unter bem Ge-

biet seiner eigenen Augeln, die über ihn hinweg ihren Bogen machten. Aus dieser Stellung des Geschüßes, wenn anders dieser ganzen Nachricht zu trauen ist, sollte man bennahe schließen, daß Tilly's Absicht vielmehr gewesen sen, den Feind zu erwarten, als anzugreisen, da diese Anordnung es ihm una möglich machte, in die seindlichen Glieder einzubrechen, ohne sich in das Feuer seiner eigenen Kandnen zu stürzen. Tilly selbst besehligte das Mittel, Papspenheim den sinken Flügel, den rechten der Graf von Fürstenberg. Sämmtliche Truppen des Kaisers und der Ligue betrugen an diesem Tage nicht über 34 bis 35,000 Mann; von gleicher Stärke war die vereinigte Armee der Schweden und Sachsen.

Aber mare auch eine Million der anbern gegenuber geftanden - es hatte biefen Tag blutiger, nicht wichtiger, nicht entscheibenber machen tonnen. Dies fer Tag mar es, um beffentwillen Guftav bas Baltifche Meer burchfchiffte, auf entlegener Erbe bet Gefahr nachjagte , Rrone und Leben bem untreuen Glud anvertraute. Die zwen größten Deerführer ihrer Beit, bende bis hieher unübermunden, follen jest in einem lange vermiebenen Rampfe mit einans ber ihre lette Probe befteben; einer von bepben muß feinen Ruhm auf bem Schlachtfelbe gurud laffen. Bepbe Balften von Deutschland haben mit Furcht und Bittern biefen Tag berannaben feben; bang erwartete bie gange Mitwelt ben Musichlag beffelben, und die fpate Nachwelt wird ihn fegnen ober bemeinen.

Die Entschloffenheit, welche ben Grafen Tilly sonft nie verließ, fehlte ihm an diesem Tage. Rein

fester Borfat, mit dem König zu schlagen, eben so wenig Standhaftigkeit, es zu vermeiden. Wider scinen Willen rif ihn Pappenheim dahin. Nie gerfühlte Zweifel kampften in seiner Bruft, schwarze Ahndungen umwökkten seine immer freve Stirne. Der Geist von Magdeburg schien über ihm zu schweben.

Ein zwenstlindiges Kanonenfeuer eröffnete die Schlacht. Der Wind wehte von Abend, und trieb aus dem frisch beaderten ausgeborrten Gesilde dicke Wolken von Staub und Pulverrauch den Schweden entgegen, Dies bewog den König, sich unvermerkt gegen Norden zu schwenken, und die Schnelligkeit, mit der solches ausgeführt war, ließ dem Feinde nicht Zeit, es zu verhindern.

Enblich verließ Tilly seine Sügel und magte ben ersten Angriff auf die Schweden; aber von der Heftigkeit ihres Feuers wendete er sich zur Rechten, und fiel in die Sachsen mit solchem Ungestum, daß ihre Glieder sich trennten und Berwirrung das ganze Deer ergriff. Der Churfurft selbst besann sich erst in Eilenburg wieder; wenige Regimenter hielten noch eine Zeit lang auf dem Schlachtselbe Stand, und retteten durch ihren mannlichen Widerstand die Ehre der Sachsen. Kaum sah man diese in Unordnung gerathen, so stürzten die Kroaten zur Plunderung, und Eilboten wurden schon abgesertigt, die Zeitung des Siegs zu Munchen und Wien zu verkundigen.

Auf ben rechten Flugel ber Schweben fturgte fich Graf Pappenheim mit der gangen Starte feiner Reiteren, aber ohne ihn jum Banten ju bringen. Sier kommanbirte ber Konig felbft, und unter ihm ber General Banner. Siebenmal erneuerte Pappensheim feinen Angriff, und siebenmal schlug man ihn zurud. Er entfloh mit einem großen Berlufte, und überließ bas Schlachtfelb bem Sieger.

Unterbeffen hatte Tilly den Ueberreft ber Sach. fen niebergeworfen, und brach nunmehr in ben linten Rlugel ber Schweben mit feinen fiegenben Truppen. Diefem Flugel hatte ber Ronig, fobald fich bie Berwirrung unter bem Gachfifchen Beere entbedte, mit fchneller Befonnenheit bren Regimenter gur Berftarfung gefenbet, um bie Flante ju beden, welche bie Blucht ber Sachsen entblogte. Guftav Sorn, ber bier bas Rommando führte, leiftete ben feindlichen Ruraffiers einen berghaften Wiberftand, den die Bertheis lung bes Sugvolts zwifden ben Schwabronen nicht menig unterftugte. Schon fing ber Feind an gu ermatten, ale Guftav Abolph etichien, bem Treffen ben Ausschlag zu geben. Der linte Flugel ber Rais ferlichen war gefchlagen, und feine Truppen, die jest feinen Reind mehr hatten, fonnten anderswo beffer gebraucht werben. Er fcmentte fich alfo mit feinem rechten Flugel und bem Sauptcorps gur Linken, und griff bie Bugel an, auf welche bas feinbliche Befchus gepflangt mar. In furger Beit mar es in feinen Banden, und ber Feind mußte jest bas Feuer feis ner eigenen Ranonen erfahren.

Auf feiner Flante bas Feuer bes Gefchuges, von vornen ben furchterlichen Andrang ber Schweben, trennte fich bas nie überwundene heer. Schneller Rudzug war alles, was bem Tilly nun übrig blieb; aber ber Rudzug felbst mußte mitten durch ben

Keind genommen werden. Verwirrung ergriff jest die ganze Armee, vier Regimenter ausgenommen, grauer versuchter Soldaten, welche nie von einem Schlachtfelbe geflohen waren, und es auch jest nicht wollten. In geschlossenen Gliedern drangen sie mitten durch die siegende Armee, und erreichten sechstend ein kleines Geholz, wo sie aus neue Fronte gegen die Schweden machten, und die zu einbrechender Nocht, die sie auf 600 geschmolzen waren, Wiederstand leisteten. Mit ihnen entstoh der ganze Uesberrest des Tillpschen heeres, und die Schlacht war entschieden.

Mitten unter Bermundeten und Tobten marf Guftav Abolph fich nieber, und die erfte feurigfte Siegesfreube ergoß fich in einem glubenden Bebete. Den fluchtigen Feind ließ er, fo weit bas tiefe Duntel der Racht es verstattete, durch feine Reiterei verfolgen. Das Belaute ber Sturmgloden brachte in allen umliegenben Dorfern bas Landvolf in Bewegung, und verloren war ber Ungluckliche, ber bem ergrimmten Bauer in bie Banbe fiel. Mit bem übrigen Beere lagerte fich ber Ronig gwifchen bem Schlachtfelb und Leipzig, ba es nicht moglich mar, bie Stadt noch in berfelben Racht anzugreifen. Siebentaufend maren von den Feinden auf dem Plate geblieben, uber funftaufend theile gefangen, theile verwundet. Ihre gange Artillerie, ihr ganges Lager war erobert , über hunbert Sahnen und Standarten erbeutet. Bon ben, Cachfen murben greitaufend, von ben Schweden nicht uber fiebenhundert vermißt. Die Rieberlage ber Raiferlichen mar fo groß, baß Dilly auf feiner Flucht nach Salle und Salberftadt nichtnicht über 600 Mann, Pappenbeim nicht über 1400 aufammen bringen tounte. Go fonell mar biefes furchtbare Deer gergangen, welches noch furglich gang Italien und Deutschland in Schreden gefest hatte.

Ein felbft bantte feine Rettung nur bem Ungefabr. Dbgleich von vielen Bunben ermattet, wollte er fich einem ichwedischen Rittmeifter, ber ibn eine holte, nicht gefangen geben, und ichon mar biefer im Begriff, ihn gu tobten, ale ein Diftolenfcus ihn noch ju rechter Beit ju Boben ftrecte. Aber fchreceficher als Tobesgefahr und Bunben mar ihm ber Somera, feinen Ruhm gu überleben, und'an einem einzigen Dage bie Arbeit eines gangen langen Lebens gu verlieren. Richts waren jest alle feine vergans gene Siege, ba ibm ber einzige entging, ber jenen allen erft bie Rrone auffegen follte. Richts blieb ihm ubrig von feinen glangenben Rriegethaten, als bie Bluche ber Denfcheit, von benen fie begleitet Bon biefem Tage an gewann Tilly feine Beiterfeit nicht wieber, und bas Glud tehrte nicht mehr ju ihm jurud. Selbft feinen letten Eroft; bie Rache, entrog ibm bas ausbrudliche Berbot feines Berrn, fein enticheibenbes Treffen mehr gu magen. - Dren Febler find es vorzüglich , benen bas Unglad biefes Zages beigemeffen wird; bag er fein Gefchus binter ber Armee auf bie Bugel pflangte, baß er fich nachher von biefen Bugeln entferme und bag er ben Beind ungehindert fich in Schlachtorbe nung fellen lief. Aber wie bald maren biefe geh: ler, ohne bie faltblutige Befonnenheit, ohne bas aberlegene Benie feines Gegners verbeffert! - Tillo entflob eilig von Dalle nach Salberftadt, wo er fic aum Beit nahm, die Beilung von feinen Bunden 3. b. Bojabr. Rriegs I. S. W II. R

abzumarten, und gegen die Befer eilte, fich mis ben taiferlichen Befagungen in Rieberfachfen gu vera farten.

Der Churfurft von Sachsen hatte nicht gefaumt. fooleich nach überftandener Gefahr im Lager bes Ronigs zu erscheinen. Der Ronig bantte ibm , bag er gur Schlacht gerathen hatte, und Johann Georg. überrafcht von biefem gutigen Empfang, verfprach ibm in ber erften Freude - bie romifche Ronigs. Frone. Gleich ben folgenben Tag rudte Guftan gegen Merfeburg, nachdem er es bem Churfurften überlaffen hatte , Leipzig wieber gu erobern. taufend Raiferliche, welche fich wieber gufammen gejogen hatten und ihm unterwege in bie banbe fie len, murden theile nieber gehauen, theile gefangen, und die meiften von biefen traten in feinen Dienft. Merfeburg ergab fich fogleich; bald barauf wurde Salle erobert, mo fich ber Churfurft von Sachfen nach ber Ginnahme von Leipzig ben bem Ronige einfant, um über ben funftigen Operationsplan bas weitere zu berathichlagen.

Erfachten war der Sieg, aber nur eine weise Benuhung konnte ihn entscheidend machen. Die kaiserliche Armee war aufgerieben, Sachsen sah keisnen Feind mehr, und der flüchtige Athy hatte sich nach Braunschweig gezogen. Ihn bis dahin zu versfolgen, hatte den Krieg in Niedersachsen erneuert, welches von den Drangsalen des vorhergehenden Kriegskaum erstanden war. Es wurde also beschlossen, den Krieg in die feinblichen Lande zu wälzen, welche unvertheidigt und offen bis nach Wien den Sieger einluden. Man konnte zur Rechten in die Länder

ber tatholifchen Fürften fallen , man tonnte gur Linten in die faiferlichen Erbftaaten bringen, unb ben Raifer felbft 'in feiner Refibeng gittern machen. Bepbes wurd' ermablt, und jest war bie Frage; wie bie Rollen vertheilt werben follten. Guffav Abolph, an ber Spige einer fiegenben Armee, hatte bon Leipzig bis Prag, Wien und Prefburg wenig Biberftand gefunden. Bohmen, Dahren, Defterreich, Ungarn, waren von Bertheibigern entblogt, bie unterbrudten Protestanten biefer ganber nach einer Beranberung fuftern. Der Raifer felbft nicht mehr ficher in feiner Burg; in bem Schrecken bes etften Ueberfalls hatte Wien feine Thore geoffnet. Die ben Staaten, die er bem Feind entgog, vertrodneten biefem auch die Quellen , aus benen ber Rrieg beftritten werben follte, und bereitwillig batte fich Kerbinand ju einem Frieden verftanden , ber eis nen furchtbaren Reind aus bem Bergen feiner Staas ten entfernte. Ginem Groberer batte biefer fuhme Rriegsplan gefchmeichelt, und vielleicht auch ein glud. licher Erfolg ihn gerechtfertigt. Buffav Abolph, eben fo vorfichtig ale tubn , und mehr Staatsmann als Eroberer, verwarf ibn, weil er einen bobern Broed gu verfolgen fand, weil er bem Glad und ber Tapferkeit allein ben Musichlag nicht anvertrauen mollte.

Erwählte Guftav ben Beg nach Bohmen, fo mußte Franken und ber Oberrhein dem Churfürsten von Sachfen überlaffen werden. Aber schon fing Dilly an, aus den Trummern seiner geschlagenen Armee, aus den Befahungen in Niedersachsen, und ben Berftartungen, die ihm zugeführt wurden, ein

neues Seer an ber Wefer gufammen gur gieben, an beffen Spise er mobl fcmerlich lange faumen tonnte. ben Reind aufzusuchen. Ginem fo erfahrnen General burfte fein Arnheim entgegen geftellt werben, von beffen Sabigfeiten bie Leipziger Schlacht ein febr amenbeutiges Beugniß ablegte. Was balfen aber bem Ronig noch fo rafche und glanzenbe Fortfcbritte in Bohmen und Defterreich, wenn Tilly in ben Reichelanden wieder machtig wurde , wenn er ben Duth ber Ratholifchen burch neue Siege belebte, und bie Bundesgenoffen des Ronigs entwaffnete? Bogu Diente es ihm, ben Raifer aus feinen Erbftaaten vertrieben gu haben , wenn Tilly eben biefem Raifer Deutschland eroberte ? Rounte er hoffen, ben Raifer mehr ju bedrangen, ale vor zwolf Sahren ber Bob. mifche Aufruhr gethan hatte, ber boch bie Stands baftigleit biefes Dringen nicht erfchutterte, bet feine Bulfequellen nicht ericopfte, aus bem er nur befto furchtbarer erstand ?

Weniger glanzend, aber weit gründlicher waren bie Bortheile, welche er von einem personlichen Einfall in die ligistischen Lander zu erwarten hatte. Entscheidend war hier seine gewaffnete Ankunft. Eben waren die Fürsten, des Restitutionsedistes wegen, auf einem Reichstage zu Frankfurt versammelt, wo Ferdinand alle Kunste seiner arglistigen Politik in Bewegung setze, die in Furcht gesehten Protestanten zu einem schnellen und nachteiligen Bergleich zu bereden. Nur die Annaherung ihres Beschühres konnte sie zu einem standhaften Widersstand ermuntern, und die Anschläge des Kaisers zetnichten. Gustav Abolph konnte hoffen, alle diese

misvergnügten Fürsten burch seine siegreiche Gegenwart zu vereinigen, die übrigen durch das Schrecken seiner Wassen von dem Kaiser zu trennen. hier im Mittelpunkte Deutschlands zerschnitt er die Nerven der kaiserlichen Macht, die sich ohne den Bepstand der Ligue nicht behaupten konnte. hier konnte er Frankreich, einen zweydeutigen Bundsgenoffen, in der Nahe bewachen; und wenn ihm zu Erreischung eines geheimen Wunsches die Freundschaft der katholischen Chursürsten wichtig war, so mußte er sich vor allen Dingen zum herrn ihres Schickfals machen, um durch eine großmuthige Schonung sich einen Anspruch auf ihre Dankbarkeit zu erwerben.

Er erwählte alfo fur fich felbft ben Beg nach Franten und dem Rhein , und überließ dem Chur-furften von Sachsen die Eroberung Bohmens.

\* \* \*\* \*\* · · ·

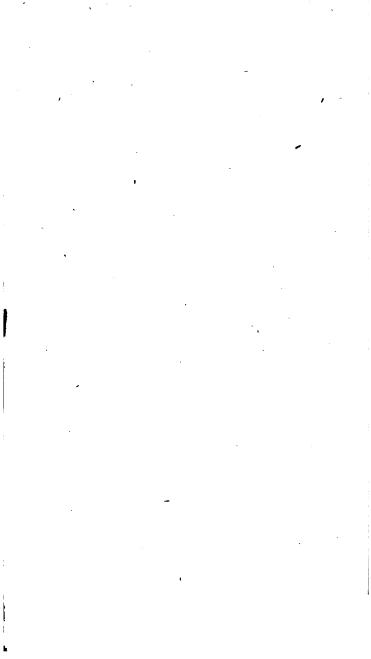

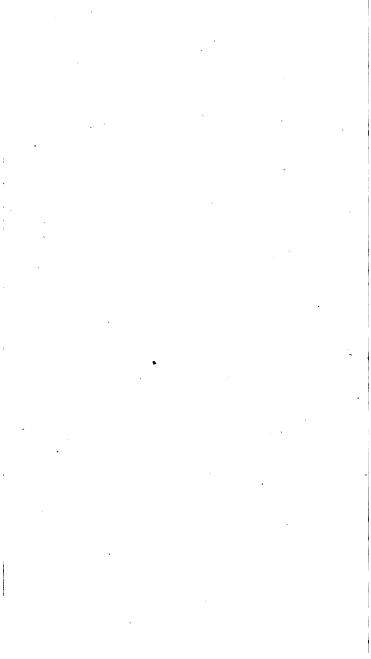

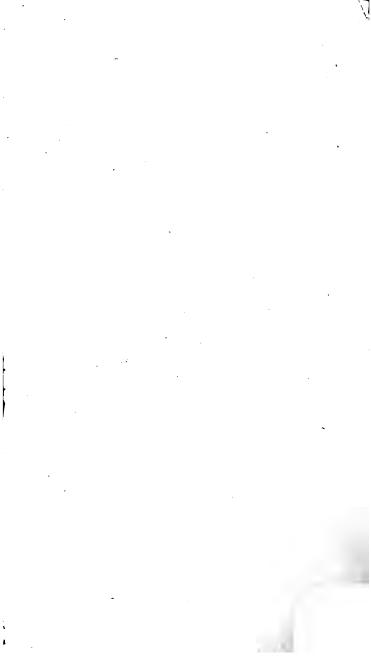

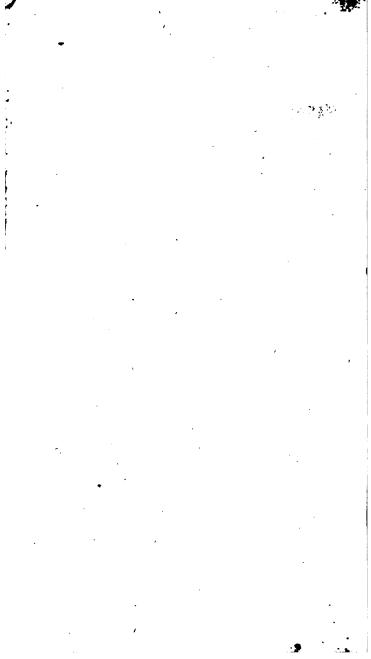



